

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BUHR Münchener Hofgarten



THE GIFT OF GRACE LAND ARBY L. SARGENT

The analysis of the state of th

Pajuam listan ennen fetan I omissen floof. Evans it The Asis warmfolow Jonisaflin Minister 31 Janes 1884 DD 901 . M95 T 78



THE GIFT OF
GRACE L.AND ARBY L. SARGENT

Tis warm lin ban armon fatur Frank Myor how gonwallin Misenson 31 Janes 1884 901 .1195 T78



THE GIFT OF
GRACE LAND ARBY L. SARGENT

Typuam Criban arun falun Immin Hof Evans it. he Bas manfolow Jonesellin Misonfun 31 Jänier 1884 901 . M95



THE GIFT OF
GRACE LAND ARBY L. SARGENT

a հայանանակինությանանկան արևանականական անականական անականական արևաների առաջան անական անական անական անական անակա

Pajuam lintan annu film Tommen Hof Evans it. Misonfan 31 Janes Marjay Par. 1884 901 . M95 T 78



# Im

# Mündener Sofgarten.

-0X \* KO-

Gertliche Skizzen und Mandelgestalten.

Bon

Franz Trantmann.

\*\*: \*\*

Münden. Drud und Berlag von Ernft Stahl. 1884. . 

# In liebender Erinnerung

an die theuren Freunde

Calpar Braun und Priedrich Schneider.



•

Im Münchener Hofgarten.

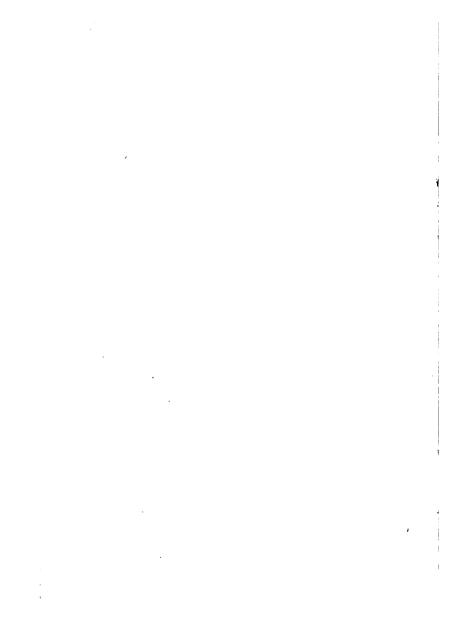



ie's im Garten einst gewesen Und sich's allgemach verwandelt, Das ist hie ganz treu zu lesen — Und dabei wird froh verhandelt:

Wie da Mancher hingeschritten, Seitwärts oder g'rad' in Mitten, Majestätisch, ernst, gelinde, Oder rührig, mehr geschwinde, Je nachdem sie schwer, die Würden, Oder 'ringer deren Bürden! Aber auch von and'ren Kunden, Hoh' von Stand, doch ziemlich losen, Wieder nied'rer, schier kuriosen,

V12 45-81-8

Die sich öfters eingefunden. Geht die Mär. — So ält're Reiten Seht Ihr leicht vorüberaleiten. Dann in's "Näh're" geht es über Und in's "Neueste" herüber — Dann nochmals ben Blick gewendet, D'rauf sich Alles froh frumm endet! Also mag Erinn'rung walten. Sich ein farb'ges Bilb entfalten. Dak nicht völlig mög' verwehen, Wie's da war. Wen man gesehen. Bald zu der, bald jener Zeit — Euch - und Allen fei's geweiht. Die dereinft in spät'ren Tagen Nach ben Dagewes'nen fragen. Also sei's! Mit Gott, Landsleute, So in Zukunft, wie von heute, Wie sich's gibt, daß ich erzähle, Wie ich hinschau', wechselnd mähle, Gönnt's - zu meiner Herzensruh' Füg' ich dann noch Eins hinzu: Ob ein Scherglein kund fich thun thut, Seib so lieb, nehmt's nit für ungut; Na. ob's manchmal leise sticht Weiß gewiß, es blutet nicht!

enn sich Einer im Hosgarten niederläßt, das bei so und so in die grünen Linden und Kastanienbäume blickt, hin und wieder zum Brunnen mit der Nymphe, Ludwig Schwanthaler's Werk, gegen den Tempel zu, oder wohin sonst, und dabei an dies und jene Alltägliche, vielleicht im Grund an gar nichts denkt — was das Bequemste ist — bei Allem vorausgesetzt, daß er keine Sorgen hat, so kann er, wie der Lateiner sagt, "Otium cum dignitate" pslegen.

Wer weiß aber, ob es selbst einem Solchen nicht boch willfommen wäre, zu ersahren, wie denn das Fleckchen Welt, genannt der "Hofgarten", voreinst aussah, wie dessen Umgebung beschaffen war, und welche mehr oder minder interessante Leute, ernste, heitere oder gar drollige, sich da eingefunden haben.

Gemeint Die und Jene.

Denn Alle und bis in unsere Zeit herauf wären zu viele. —

Trautmann, Mündener hofgarten.

Bu miffen:

Der ganze Raum, welchen der jetige Hofgarten einnimmt, bestand ursprünglich in nichts, als einem, dort und da mit Bäumen und Buschwerk besetzen, Wiesenplan.

Bon ba aus ging es zur Linken in bie "Hirschau" (heut' zu Tage "englischer Garten") hinab. In dieser "Hirschau" jagten die Müncheners Serzoge alter Zeit gerne, falls sie nicht weiter abstonnten, und sie ritten gar oft mit ihrem Gesolge nicht allein dahin, sondern es nahm gelegentlich auch des Ein' oder Anderen Gemahlin Theil und trug, hoch zu Roß, ihren Falken auf der Hand.

Bur Rechten brüben, von woher sie geradewegs Alle kamen, ragte die "Neuveste" auf, von welcher schon Ende des 14. Jahrhunderts die Rede ist. Noch Gerzog Albrecht V. und dessen Sohn Wilhelm V. hielten dort Hof, bis sich Dieser eine andere, nemlich die "Wilhelms" oder "Mayburg" erbaute. Es besindet sich dieselbe, wie Jeder weiß, am heutigen "Maximiliansplats" und wurde in letzter Weise bezeichnet, weil des wahrhaft frommen Wilselms Sohn, Herzog Maximilian, in ihr seine jüngeren Jahre verlebte.

So nach Links und Rechts vom unteren Theil bes Wiesenplanes.

Stadtherwärts bildete das Ende der besagten

"Neuveste" ein mächtiger, runder Thurm — derselbe, in welchem Herzog Albrecht IV. seinen Bruder Christoph längere Zeit gefangen hielt. Von diesem Thurm herein zog sich am Wassergraben die Stadtmauer bis zu "unseres Herrn= oder Schwabinger= thor", von wo aus sie dann weiter verlief.

Ab von der Stadt aber, wo jest die "Ludwigsftraße", war Alles schlichte Landschaft, und von Gebäuden nichts zu finden, als weit draußen das alte "Siechhaus" und nahe dabei die kleine, noch jest ftehende Kirche.

So war es um den bewußten Wiesenplan, nahe und etwas weiter hin. —

Nun ließen Gerzog Albrecht V. und dann Wilhelm V. denselben doch mit etwas mehr Bäumen besetzen, "auf daß man sich fast lustsamber im Freien ergehen kinnde".

Na, da mag dann der Erstere — vorausgesetzt, daß ihn nicht die leidige Gicht plagte — mit dem ein' und anderen bedeutenden Theologen, hohen Abeligen, fürnehmeren Beamten und Gelehrten — etwa dem Dr. und Rath Wiguleus Hund, Versasser des "bahrischen Stammenbuches" — oder auch irgend einem seiner Lieblinge aus der "Aunstwelt" still dahin geschritten sein. So wohl, Letztere gemeint, mit dem edlen Tonsetzer Orlando Lasso und Hans Mües

lich, dem trefflichen Maler, welcher die "Bußspalmen" Orlando's so reich illustrirte. In der "Cimeliensfammlung" der Hoss und Staatsbibliothek kann Männiglich das herrliche Malwerk bewundern.

Es wären nun wohl noch Mehrere zu nennen, welche sich aus der Neuveste herüberbegaben — unter Denselben auch besonders Mitglieder der "Hostapelle", welche da frische Luft schöpften, wenn sie nicht vorzogen, in die kleine "Hosschente" zu gehen und dort beim Rebenssaft klein' oder größere Ereignisse und Verfügungen zu diskutiren — mit mehr oder minder Eiser, je nachsem sie sich für begünstigt oder benachtheiligt hielten.

Dazu zählte sicher der "summus praesectus tibicinum", zu Deutsch oberster Trompeten= oder, seiner gesagt, "Instrumental=Musikmeister" Bendinelli. Derselbe, welcher voreinst auf einer Fahrt nach Wien im Donaustrudel Reu' und Leid machte und sich zur hl. Maria nach "Aufkirchen" ob dem "Starnbergersee" verlobte. Er kam auch mit Heil durch, später wieder heim, löste sein Verlöbniß — und in der Kirche zu Auskirchen besindet sich sein Votivbild — hinwieder der Grabstein des Bendinelli an der "Frauensfirche" zu München, unweit dem rechten Thurm. Was übrigens die gehabte Todesangst auf der Donau betrifft, dürste sie, der und jener Andeutung zussolge, ein ganz gutes "Werk's dir!" an den Prä-

fektus gewesen sein, benn zu den Allerbescheidensten soll er eben nicht gezählt haben. Na, de mortuis nil nisi bene — und wenn er etwa vor der Zeit der Gesahr in der bewußten Hofschenke gelegentlich tieser in den Becher sah, als unbedingt von Nöthen, so dürste er solgend seinem Durst Einhalt gethan haben — vorauszgesett, der Bendinelli habe den Consum von Rebensaft wirklich auch unter die "Sünden" gerechnet.

Also beispielsweise Der.

Sicher fand fich aber auch ein Anderer ein nemlich der herr Massimo Trojano, Musikus und Boët, ber gur Zeit ber Gochzeit Wilhelms V. in Gemeinschaft mit Orlando Lasso in aller Eile ein fo drolliges Stucklein ausheckte, in welchem fie Beide selbsteigen mitwirkten, mas betreffs des, sonft so ernsten, Orlando schier verwunderlich bedünkt. Aber galt es, thaute er auch auf und ließ sich zum Scherzen berbei, zu welchem ber mehr froh angelegte Massimo Trojano stets geneigt mar — weshalb ihm von oben her gute Gunft zu Theil wurde, noch um so sicherer, als er die besagte Hochzeit in einem besonderen Buch auf das Anschaulichste und zugleich Würdevollste beschrieb. Aurzab — selbigem Massimo Trojano wäre am Münchener Hofe zweifellos ein langes, schönes Dasein zu Theil geworden, hätte er sich nichts Schreckliches zu Schulden kommen laffen.

Man weiß nemlich, daß er, sein Freund Camillo, auch Musiker, und ein Dritter, Namens Battista, ihrem Herrn und Gebieter nach Landshut folgten, wo Derselbe, wie hie und da, wieder einmal Hof hielt. Da muß irgend eine Rachsucht im Herzen des Massimo Trojano und seines Freundes gegen den Battista wach geworden sein, denn sie brachten den Letztern vor den Thoren von Landshut schuß= weise vom Leben zum augenblicklichen Tod. Worauf Beide die Flucht ergriffen und durch einen Steckbries derzogs dis weit nach Italien hinein versolgt wurden, ohne daß jedoch Nachricht erübrigt, sie seien der baherischen Justz, welche mit ihnen wahrscheinslich kurzen Prozeß gemacht hätte, versallen.

Eh' num kurzer Bericht kömmt, wie aus bem etwas verschönten Wiesenplan wieder etwas Anderes wurde, sei nur Zweierlei angedeutet, was in der Nähe und an ihm stattsand, und zwar das Erste schon schier um 100 Jahre vor Wilhelms Zeit.

Da hielt nemlich Kaiser Mag I. am Aufsfahrtsabend Anno 1490 seinen Einzug, und wurde der ritterliche Herr mit seinem Gesolge durch die Herzoge Sigmund und Christoph in die "Neuveste" gesleitet.

Um Bieles später zog Kaiser Max II. vorüber, welcher sich zu München auf mehrtägigen Besuch ein=

fand, bevor er sich nach Augsburg zum Reichstag begab, um Hilfsgelber zum Krieg gegen die Türken zu gewinnen. Bei seiner Ankunst empfingen ihn vor dem Wiesenplan an "unseres Herrn Thor" 3000 gerüstete Bürger und "180 Geschütze, als Kartaunen, Feldschlangen, Stuckbüchsen und Falkoneter dunnerten von denen Schwabingerängern, ungezählet das Kleingewehrseur, dergestalt anher, daß es Einem schier das Gehör verschlagen hät". —

Nun kamen die ersten zwei Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts.

Da beschloß Herzog, bann Churfürst Maxi= milian I., der später so gewaltige Glaubenshelb, den Bau einer "neuen Residenz", denn die "Wil= helms= oder Maxburg" genügte ihm nicht mehr.

Deshalb wandte er sich an ein paar tüchtige Männer, den baukundigen Heinrich Schön und den berühmten Bildhauer und Maler Peter Candit, welche sich genau über Alles verständigten und dann an das große Werk gingen — worauf von c. 1613 bis 1620 die ganze "Residenza" nebst allen, wie nach Innen, so nach Außen bestimmten Malereien, Marmor=, Metall= und Stuccoarbeiten entstanden ist. Dabei bemerkt, daß schon zu Ansang des Baues die mehr erwähnte, durch verschiedene Blitzschläge und Anderes herabgekommene "Neuveste" abgerissen wurde.

Nur zwei Seitengebäude berselben blieben, welche man noch heute zur Linken und Rechten der "neuen Reitschule" sehen kann.

Während nun die Residenz noch im Bau begriffen war, nahm Maximilian noch etwas Anderes in Bedacht. Er wollte sich nemlich auch einen richtigen "Hofgarten" herstellen lassen, dem es an allseitigem Schmucke nicht sehlen sollte.

So wurde benn von Anno 1615—1620 eifrig daran geschaffen, und die Anlage nach zwei Seiten hin mit "Arcaden" umgeben, während sie gegen den tiesen Abhang am Ende derselben und ebenso gegen die Residenz zu offen blieb. Bald wurden dann jene Arcaden mit Frescodildern aus der Geschichte "Pfalzgraß Otto des Großen" geschmückt, desgleichen mit den "12 Monaten" — wieder mit einem Bild, das sich auf die "Komfahrt" Kaiser Ludwigs des Bahern bezog, und mit noch Anderem — Alles von Peter Candit gemalt. Sämmtlich diese Kunstwerke sind von Ort und Stelle längst verschwunden, aber doch durch Kupferstiche Amling's, vorzugsweise aber durch "Hautelisseteppiche" in ganzer Größe und Farbenserscheinung verewigt worden.

Letztere findet man im "baherischen National= Museum". Anbelangend nun den "Garten" felbst, ward berselbe in vier Haupttheile geschieden, deren Umsfassung, je an den Ecen, mit überaus prächtigen Portalen versehen war, während sich im Raum selbst ein unvergleichlicher Reichthum an zierlich zusgeschnittenen Gebüschen, vielsörmigen Blumenparqueten, Phramiden, farbigen Augeln, muschelgezierten Brunnen und kleinen und großen Cascaden darbot, unsgezählt eine Menge von Figurengruppen in Erz und Marmor, wechselnd groß und kleiner.

Nach ben ersten zwei Abtheilungen erhob sich ber noch heute bestehende "Tempel," auf dessen söhe man die weibliche Göttergestalt mit Beigaben sieht, welche sich auf Baherns Ertragfähigkeit beziehen — hie und da findet man diese Figur "Bavaria", vieler anderen Orte "Diana" benannt.

Schreibt Einer ungefähr aus jenen Zeiten ganz entzuckt über ben "Garten" und "Tempel":

"Kann sich Keiner Schön= und Lieblicheres nichts benken, benn daß er — wann er drin ift und nach allen Seiten in einen unglaublichen Pracht von Grün= werk hinausgeschauet — auch innerwärts in seim Aug auf das Höchiste erzückt wirdet, weil da der Estrich mit den vielfarbigst kleinen Steinlein auf das Artigslichste ausgelegt, hinwieder oberwärts an der Decken

Alles mit schönstem Gemäl ganz ausnemblich und lustsam verziert ist."

Und schreibt dann Michael Wening, welcher gar lange Zeit nach Entstehung des Hofgartens lebte, im ersten Theil seiner "Rentämter" über den Tempel:

"In denen vier Theilen der Mauer sprigen aus — metallenen Bilbern, so die vier Jahreszeiten anzeigen und in Hölen von Grottafeldungen ihre Ruh' haben, underschibliche Wasserröhrlein, die in ihre undergesetzte Marmelsteinene Brunngesäße mit liebzlichem Geräusch hinabsallen" — (die Wasserröhrlein!)

So schreibt der tüchtige Wening, "Churfürstlicher Portier und Aupferstecher, welcher Sämmtliches in loco delinirter in Aupfer gegeben".

Von wem die Figura der Göttin herrühre? Oft großer Streit!

Aber gewiß nicht, wie Mancher glaubt, von Hubert Gerhard, dem berühmten Niederländer = Plastiser, welcher zu München vielfach thätig war. Nur einige seiner Werke zu nennen: Den "Perseus" im Grottenshose der Residenz, den "hl. Michael" an der Zessuitenkirche, nebst den "Herzogsfiguren" an der Kirchfront (welche von ihm nach Zeichnungen des Malers Süstris gesormt, von Pellagio aber in Stein ausgesührt wurden), dann die "Erweckung des Lazarus", Rest des Dr. Meermann'schen Denkmales

in der Lieb-Frauenkirche. Außer diesen Werken findet sich von Hubert Gerhard im Garten des "bayer. Nationalmuseums" die kolossale Gruppe, vorstellend das "goldene Zeitalter", welche er ursprünglich zu Augsdurg für den Grasen Johann von Fugger-Kirchheim formte, worauf sie von Cornel Anton Man und Pietro di Neve gegossen wurde — für Augsdurg selbst aber schuf er bekanntlich den schönen "Augustusbrunnen".

Allebem zufolge hätte man für die fragliche Diana auf dem Hofgartentempel eine sehr gute Künftleradresse. Indessen ift eben nicht zu vergessen, daß Gerhard zur Zeit der Errichtung des Hossgartens schon längst nicht mehr zu München war, wohl aber da noch Peter Candit wirkte und schaffte, welcher, sowohl wegen der sinnreichen Auffassung, als Durchführung jener Figur, deren Schöpfer sein muß.

Nach dem Tempel kamen die zwei anderen, reich ausgestatteten Gartenabtheilungen. Die eine derselben hieß der "Irrgarten": "An dessen vier Eingängen jedesmal zwei Brunnen gegeneinander gesetzt seind, deren Wasser gar wohl von denen hiezu verordneten Brunnschalen aufgesangen werden". Bon der anderen Abtheilung heißt es: "Es sei hierin auf einem mit verschidenen und von Art gar selzamen Zwergbäumen besetzten Wege in schattächtiger Küle

und auf lindem Graßboden ganz mit Lust zu spazieren".

An diese zwei Abtheilungen schlossen sich, gegen Ende des Gartens hin, zur Linken und Rechten, noch zwei besondere Anlagen, in welchen sich ein fast noch größerer Auswand von phantasiereichsten Umfassungen, Blumenbeeten u. A. zeigte, abgesehen von großen metallenen Gruppen in Mitte.

So sah es im "Hofgarten" aus, welcher sich am unteren Ende fast plötzlich zu einer weiten, jen= seits durch einen Hügel begrenzten, Fläche abdachte, so daß sich dort eine förmliche Thalmulde bildete.

Diese Fläche wollte nun Maximilian I. zu noch weiterem Verschönen seines Hofgartens benügen, und so sah man an Stelle derselben — an Wasser sehlte es in der Gegend nicht — balb einen großen Weiher.

Schreibt Wening:

"Es befinden sich da Schwanen, die auch allba züglen. Der ganze Umkraiß des Weges ist mit Grottensteinen und 32 Mannshochen, steinernen Postamenten — deren jedes vom anderen 21 Schritte weit stehet und in Sommerszeit sammtlich entweder mit Aloe, Lorbeer, Marganten oder Paplbäumen in großen kupffernen Geschüren besetzt werden — dergestalt eingeschränkt, daß er einen von Berg geschlossenen

See porftellet, beme ju sonderer Bier, von einem Postament zum anderen, vier und also in Allem 128 springende Waffer bienen." (So genau gahlt man jest nicht mehr.) "Unweit von benen Postamenten im Waffer stehen aber am oberen Theil zwei "Meer= wunder" mit einem "Delphin", fo häufig Baffer gießet, von Glodenspeis gegoffen - am underen Theil des Wegs zeigt fich aber auf diefe Art ein großer "Beer mit zwen Sunden", sammtlich auf lieblich springende Bafferkunft zugerichtet. Ueber die Mitte des ganzen Webers ift eine Bruck geschlagen, beren epsene Geländer 24 aus Metall gegoffene "Meerwunder" halten. In Mitte diefer Brucken ift zur "durfürstlichen Gemüthsergöhung" eine Laubhütten, gleich einer kleinen Bestung, ins Wasser gebauet, beren Bollwerke von grünem Gewächs mit bem allerschönsten und raristen Blumwerk besetzt worden. Die Laubhütten felbst aber gleicht einem Bezelt, so zur "frischen Luftschöpfung" mit ichon Grün ganz überzogen ist — — "

Jenfeits bes Weihers auf der leichten Anhöhe sah man, unweit von einander entfernt, drei schöne Gebäude, in welchen sich, besonders im mittleren, dem "Schlößchen", Prachtzimmer mit Bilbern aus der Götterwelt befanden — je seitab und im Hügel selbst gab es verschiedene Höhlengänge, wieder mit allerlei

anmuthigen, olhmpischen Gestalten in Erz und Stein, so daß man das Ganze den "Musenberg" nannte; im dritten Gebäude war unten eine Orangerie und oben die Wohnung des Hofgärtners.

So war es das aanze 17. Jahrhundert hin= burch bis weiter, und es begegnen Ginem im Geift gar viele hochvornehme Berren, so sich ba ergingen bie Törring, Seinsheim, Seefeld, Pregfing, Freiberg, Lösch u. A. - von Gelehrten und Dichtern etwa Balde zu nennen, der sich auch mit besonderer Liebe in den, damals an der Marburg befindlichen, Gärten gefiel — von Malern, Bilbhauern und Architekten aber, dieselben Zeiten herauf, Ulrich Loth, Niklas Prugger, Amort, Triva, Crof, Dubüt, Berhelst, Couvillier, Bater und Sohn ac. - bis ba, in zweiter Sälfte des 18. Jahrhunderts, Roman Boos zu finden mar, welchem man die "Figuren an der Theatinerkirche" zu danken hat, die "Ar= beiten bes Berkules" in den Arkaden und fo manches icone Denkmal. Gang zulett bes befagten Zeitraumes erging fich im hofgarten auch Frang Schwanthaler, ber, außer Betracht gelaffen ver= schiedene Grabbenkmäler, ben anmuthigen, sogenann= ten "Barmlos" ichuf - am Gingang bes eng= lischen Gartens fieht man ihn.

Wer dazu Modell stand, wird sich später zeigen.

Wieder nur vom 17. Jahrhundert zu reden, war aber auch die "Musikerwelt" vertreten, und man sah da den seinmanierlichen Kapellmeister Porro, später den etwas derber angelegten Kheerl und dann den stolzen Ercole Bernabei.

Ja, ben Johann Casparum Rheerl fah man, ber - mahrend fich die anderen 3mei mehr an Rebenfaft hielten - über seine im Entstehen begriffenen Compositionen, wie es heißt, ungemein gern und ftill= friedlich im durfürstlichen "Brauhaus" nachgebacht haben foll. Der Gute, es foll ihm zeitweise, mas man fagt, im Finanzbepartement nicht immer Alles geklappt haben, so daß er da manches Leid hatte ungezählt, daß ihn die Italiener haften. Weshalb er sich vor seinem Abgang nach Wien bedeutend rächte, indem er etlichen, mit hellfter Stimme begabten, Berren ein Gesangsstud bermaßen eigenthumlich fette: "Daß sie, zum "Prima-vista-Singen" befohlen. unbedingt falsch singen mußten und dadurch ungemeine Beiterkeit des, im "weißen Saale" der Residenz befindlichen, Sofes erregten."

Kheerl kam in späteren Jahren wieder, beschloß sein Leben zu München und hat seine Ruhestätte in der Augustinerkirche. Es findet sich aber sein Denkstein nicht mehr. Man haufte eben in dieser, wie in anderen Kirchen und Alöstern. —

Wie man der und jenen alten Aufschreibung entnehmen kann, war nun dem Kheerl ein damals namhafter Mann sehr besreundet — nemlich Dr. Oexel. Der mag mit ihm manches Mal im Hofgarten abund zugegangen sein. Ob er mit ihm auch im "Hosebrauhaus" gewesen sei, weiß ich nicht. Unmöglich ist aber nichts, und ich glaube es beinahe.

Wie Dem, von wegen des Oexel ist etwas Politisch=Historisches zu sagen, was wahrscheinlich zu einem der blühendsten "Operntexte" Gelegenheit gabe — ja, wegen germanischer Urwüchsigkeit des Sujets!

Allerbings komme ich bei ber Sache für eine Zeit lang vom "Hofgarten" ab, aber ich kehre schon wieder dahin zurück.

Item. Es handelte sich zu Churfürst Ferdinand Maria's Zeiten um eine der schwärzesten Angelegen=heiten Baherns — will heißen um die Befrevlung desfelben in der Person des Dr. Oexel auf dem "Rö=mer" zu Franksurt a. M., gerade als es Anno 1658 der Kaiserwahl Leopolds I. gakt.

Ich erinnere an Das, was natürlich die Leser alle wissen, nemlich an die, jener Kaiserwahl vorausgegangenen, Streitigkeiten zwischen Bapern und Pfalz wegen des "Reichs-Wikariates". Als man da schließlich meinte, der gegenseitige Zwist sei geschlichtet und erloschen, hob bei der Session am 17. Mai erst das ganz Drastische an.

Genannter Dr. Oexelius konnte es nemlich nicht verwinden, den Pfälzer Karl Ludwig an frühere lleberhebungen zu erinnern. Worauf Letzterer dermassen in die Enragirtheit hineingerieth, daß er dem bayerischen Doctor eines der Tintenfässer — und sie waren damals nicht klein — an das gelahrte Haupt schleuderte — wodurch nicht nur Oexelius an seiner ganzen Complexion kohlschwarz, sondern aber auch verschiedene Andere äußerst bespritzt wurden.

Run frage ich: Ob dieser Tintensaßwurf (siehe Luther und den Teufel auf der Wartburg) — die plögliche Erscheinung des Dr. Oexel in absolut ultramontan schwarzem Teint — und die Entrüstetheit der diversen, hohen, mit makulirten Herren nicht Gelegenheit zu einem der auswüchsigst wirksamsten Attschlüsse gäben?

Wie benn bann ber kommende Aktus mit allseitigen Fragen über die Folgen des Tintenwurses ausgefüllt werden könnte — der dritte aber in überraschender Weise einen erfreulichen Ausgleich zu bieten hätte — auf keinem besseren Wege, als daß der Pfälzer Karl Ludwig seine Gewaltthat bebauerte, den noch schwarzen Dr. Oexel gnädigst zu sich bate, ihm das Antlitz mit einem Schwamm eigenshändig reinigte — benn es versteht sich, daß Dr. Oexel dies nicht selbst thun dürfte, um die Unthat des Pfälzers, so lange als möglich, an die Welt zu demonstriren — und sich schließlich verbindlich machte, ihm einen neuen Doktortalar machen zu lassen — wozu ein rasch citirter Franksurter Schneider mit Freuden bereit sein müßte.

Ja, man muß nur tief in die Zeiten blicken, dann fehlt es an Motiven zu heimischen Operntegten nicht.

Nebrigens hätte der Compositeur des gemeinten Oexel=Libretto noch den unschätzbaren Bortheil, mit einer ganz neuen Sorte von Produkt zu debutiren, welche der viel angeseindeten Richard Wagner= Periode ein Ende machen könnte.

Da nämlich Oexelius ein radicirter Bayer und als solcher von vorneherein schon das "schwarze" oder "ultramontane" Element zu repräsentiren hätte — überdieß er durch Karl Ludwig in dieser Richtung noch mehr gekennzeichnet würde —, so könnte man das ganze Werk als "Doppel=kohlen=sauer=" respektive "Galläpfelbitter=schwarze Ultramon= tan=Oper" bezeichnen.

Aha!

Doch zum "Hofgarten" zurück!

Dort also wandelten obgenannte und viele Andere im Verlaufe der Zeiten dahin, wechselweise in mehr ober minder kostbarer Gewandung, wie sie eben der Reitaeschmack den Schneidermeistern biktirte. Müssen fich nach einander ganz luftsam auferbaulich ausge= nommen haben, zuerst mit ihren langen Lockenberrücken. bis sich zulet der Puder und eindrucksreiche Haarbeutel geltend machte. Und die gold= und filberge= ftidten Frade und die Paradedegen — und die Damen mit ihren blumenreichen knifternd schwer seidenen Kleidern von argem Umfange, ober rückwärts hoch aufgebaufcht, gepuberten Säuptern, gelegentlich einem Schönheitspfläfterchen auf bem holden Angeficht, da= zu die reizende Chauffure mit rothen Bändern, und die Abfätze — oft waren sie nicht wenig hoh und schier unalaublich zugespikt - "!

Blieb nun, wie gesagt, der Hofgarten an sich bis weiter und in die letzten Dezennien des 18. Jahrshunderts unverändert, so veränderte sich gleichwohl in dessen "Umgebung" Manches.

Es war balb nach Abzug Guftav Abolphs, ber uns bekanntlich mit seinen Schweden Anno 1632 keinen angenehmen Besuch abstattete, als es Churfürst Maximilian I. für zweckbienlich hielt, die Stadt in bessern Bertheibigungszustand zu versehen und sie deshalb mit Wällen, Basteien und was weiter

versehen zu lassen. Zu einem dieser Besestigungstheile war, schrägüber vom Hofgarten, die Oertlichsteit von der rechten Ede der heutigen "Brienner"= gegen die heutige "Ludwigsstraße" her, bestimmt. Dort wurde ein ganzer Berg aufgeführt — und das Ganze hieß dann die "Hexenbastei".

Unerörtert, ob dieser Name schon Anfangs gegeben wurde — so viel ist ganz sicher, daß sich mit dem Befestigungstheil der Stadt immerhin etwas Ominöses in der Meinung des Volkes geltend machte, und ich weiß noch aus früher Jugend ältere Leute, welche sich nicht undeutlich äußerten: "Daß es auf der "Hezenbastei" geistere, obwohl man die Sache todtzuschweigen suche."

Damit konnte nichts, als Etwas aus der Mitte des 18. Jahrhunderts gemeint fein.

Da oben war es den Schilbwachen entweder wegen der "Bolksfage" nicht ganz geheuer oder, namentlich im Spätherbst und Winter, zu windig und kalt — kurz es behauptete die eine und andere Derselben: "Es habe sie Nachts beim Ab- und Zuschreiten am Haarzopf gerissen, ihr heftig in den Nacken geblasen, und beim Umschauen habe sie eine wilde Gestalt gesehen, die mit schrillem Ton der Stimme, wie hohnslachend, verschwunden sei."

Derlei Klagen häuften sich, bis kein Solbat mehr hinauf wollte, denn die diabolische Angelegenheit sei zweifellos.

Da ordnete der Stadtobrist Haunreuter seinen wohlbeleibten Abjutanten Holmair, welcher sich über die Soldaten=Renitenz stets sehr unwillig geäußert hatte, im Spätherbst ab: "Einige Stunden der Nacht auf der Bastei zuzubringen, um sich vor dem oben befindlichen Schlößlein und in der Nähe der Schildwache zu überzeugen, ob er etwas Verdächtiges wahrenehme oder aber vielleicht sogar verspüre".

Worauf sich der Holmair, heißt es, wegen augenblicklich nicht ganz guten Befindens, zu entschuldigen suchte — was aber beim Stadtobrist nicht anschlagen wollte. Kurzab, Jener mußte sich auf die "Hexen-Bastei" begeben, was ihm, seiner guten Beleibtheit wegen, nicht gar zu leicht wurde. Nun ging es diesmal ganz gut ab, so daß er Rapport erstatten konnte: "Er habe in keiner Weise Etwas wahrgenommen, und das ganze Gerede der Soldaten sei nichts, als seiges Wesen mit obligatem Aberglauben."

Sagte Herr Stadtobrift Haunreuter, der in der Sache eine gewiffe schelmische Absicht hatte: "Es gelte doch noch einer zweiten Probe."

Mußte also Jener kommende Nacht noch ein= mal hinauf und hielt bei ziemlich heftigem Wind eine Stunde lang tapfer aus — bis er plötzlich merkte, daß ihm Jemand mit Etwas in den Nacken stupse, zugleich es unweit einen schrillen Pfiff thue. Sierauf sich Herr Holmair, so schnell es nur sein Corpus erlaubte, den steilen Steig hinabversügte und dem Haunreuter noch in derselben Nacht rapportirte:

"Mit der Hegenbastei-Angelegenheit habe es doch seine Richtigkeit!"

Sagte der Letztere: "Schon recht, und morgen das Andere!"

Nächsten Tags bei der Wache-Inspektion verkündete er selbsteigen den Inhalt eines Schriftstückes.

Dieses lautete:

"Es hat mit dem Zauber, respektive der Gegensache auf der Bastei nächst dem Schwabingerthor um so mehr seine Richtigkeit, als Seitens derer, sicher surchtslosen, Abjutantur, nach "eigenem" Augenschein, ein Widerspruch nicht eingelegt, sondern stattgehabter Spuck vielmehr bestätigt worden ist — weshalb ganz wohl begreislich, daß da oben Keinergar gerne verweile! Wie dann aber jeder Soldat sein Kurasch nicht allein im Krieg, sondern auch in Friedenszeiten zu erproben und zu beweisen hat und allerorts den Teufel selber nicht zu fürchten, sondern ihm Stand zu halten obligiret ist — also wird hiemit erlassen:

Daß ber fürhin auf die "Hexenbastei" commandirt werdende Posten "auszuhalten" habe, ohne daß er von dem oder jenem ihm abenteuerlich Bebunkenden am nächsten Tag, oder wann später, Etwas nur im Geringsten "verlauten" laßt. Wann er aber dann doch was verlauten laßt und redet, angebend: "Es sei ihm, unbekannt von Wem und wer weiß, welcher Gewalt, am Haarzopf gerissen, oder aber in den Nacken geblasen, hineingestupft, oder was immer worden — detto, er habe irgend eine Gestalt gesehen, die ihn angegrinset und dann mit einer abscheulichen Spottstimm' verschwunden sei — selbiger Soldat wird bei erster Anzeige krumm geschlossen und krieget drei Tage lang nichts "als Wasser und Brod!"

Das half!

1

Aber wie die anderen Leute sind — ob auch von Seite der Soldaten nichts mehr verlautete, das Gerede von zeitweisem Spuck auf der "Hegenbastei" erstarb doch nicht, bis man sie in den ersteren Decennien des 19. Jahrhunderts abtrug — und nach einander auf dem geebneten Boden Häuser gebaut wurden.

Es mag bemerkt sein, daß die letzte Bewohnerin bes kleinen, oben befindlich gewesenen, Schlößleins die Wittwe des berühmten Hautelisse-Meisters Chede = ville war. Ich kannte sie noch gar gut, die liebe alte Dame mit ihrem stets grünen, seibenen Kleib und ben weißen Löcklein um die Stirne. —

Nun möchte vielleicht Mancher wissen, wer benn die "Hezenbastei" und die übrigen Stadtbesestigungen dieser Art im 17. Jahrhundert zum Auftrag gehabt habe.

Er hieß Hans Conrad Asper, welcher dann ein paar Jahrzehnte später — hart an den, gegen die Stadt zu gelegenen, Arcaden — ein gewaltiges Gebäude aufführte — nemlich das "Turnierhaus", oder, wie es später genannt ward, die (alte) "Reitschule".

Selbes Turnierhaus stand bis weit in dies Jahrhundert herein, an der Stelle des heutigen "Hofgartenbazars", war 360' lang, 80' hoch und breit und an den Seiten mit drei Gallerien übereinander versehen.

Steht von den "Aitterspielen" ungemein ans muthig geschrieben:

"Der Auf= und Einzug derer Kämpfer wird bei herrlicher Musica, Trumpet= und Paukenschall ge= nommen — anbei die bewaffnete "Ritterschaft" zu Roß durch beide Porten gegeneinander in zwo Parteien ein= und anruckt, mittlerweil durch das Seitenthor noch ein anderer in "Hosmusikanten" bestehender Aufzug daher kommt und sich ansangs in Mitten postirt, bis er nach laut und freudigem Blasen re-

tiriret. Worauf bann beiberseits zu den Waffen gegriffen und jedesmal von vier zu vier des Abels mit Lanzen, Degen, Pistolen oder Pfeil in schnellstem Pferdelauf — mit Bewunderung der zusehenden, auf der ersten Galleria vel Gang befindlichen Damen und oberhalb des Volkes — um die, von gnädigst churfürstlicher Herrschaft gegebenen, verschiedenen Preißegewinne tapfer und ritterlich gekämpst wirdet."

Nun, wie hoch Das auch klingt, von eigentlichen Turnieren war allerdings nicht mehr die Rede, und mehr und mehr handelte es sich um Caroussel, Geschicklichkeit im Ringtreffen, oder um richtige Stöße nach Türkenköpfen, wobei sich, je nach nicht völlig günstigem Stoß oder Hieb, der Reitersmann gefallen lassen mußte, daß er selbst einen Schlag bekam, oder daß ihm ein Juchsschweif über's Antlitz suhr.

Was begreiflich große Heiterkeit zur Folge hatte.

So viel vorläufig vom "Turnterhaus", welches also, abgesehen von derlei Festivitäten, als Reitschule benügt wurde, nachdem man den alten, in Mitte des heutigen "Münzgebäudes" besindlichen Turnier= und Reithof schon lange für zu klein erachtet hatte.

Es mag nun noch erwähnt sein, daß die nähere "Umgegend" des Hofgartens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch eine Bereicherung gewann.

Remlich burch die "Theatinerkirche".

Jeder weiß, daß sie in Folge eines Gelübdes der Churfürstin Abelheid von Savopen und Ferdinand Maria's, deren Gemahls, erbaut ward.

Der Himmel hatte auf erwartete Fürbitte des St. Cajetan die fromme Sehnsucht nach einem Erbprinzen erhört.

Der Baumeister war Augustin Barella aus Bologna. Anno 1675 am Geburtstag Max Emanuels ward die Kirche eingeweiht.

Von Der gäbe es gar Manches zu erzählen, sonderlich etwa von der Bestattung ihrer Gründer, bes Sohnes Derselben und mehrerer Nachsolger.

Wehmuthvolle Erinnerungen!

Den Blick wieder näher zum "Hofgarten" — aber auch da zu nichts Erfreulichem.

Gemeint drei "Refibengbrande".

Der erste fand statt am 9. April 1674 und richtete ungeheuere Berwüstung an. Wer barüber Näheres erfahren will, lese die Memoiren des Herrn von Bauveau, oder mein Buch vom "Niklas Prugger, dem Bauernbuben von Trudering".

Mit ben zwei späteren Branben mar es fo:

Churfürst Karl Albrecht, später Kaiser Karl VII., hatte die, lange wieder hergestellte, Residenz unmittelbar nach seinem Regierungsantritt mit vielen Prachtgemächern und allen erdenklichen Kostbarkeiten

bereichert. Da brach am 14. Dezember 1729 in der Nähe feines Schlafgemaches — unbekannt wie — Feuer aus, welches so schnell um sich griff, daß er und seine hochfürstliche Gemahlin in Nachtkleidern fliehen mußten. Balb ging die ganze Rudfeite ber Refibenz in Flammen auf. Dabei verbrannten wieder die trefflichsten Gemälde und Runftgegenstände anderer Art, nebst ber glanzreichsten Ginrichtung an sich. Auch ber "Waffensaal" mit vielen Rüftungen und Waffen früherer Fürsten Land Baperns ging zu Grund und größten Schaben erlitt das Churhaus hinfictlich ber "Schattammer", zu welcher man ben Schluffel nicht fand, so daß man die Thure einsprengen mußte, um ausräumen zu können. Das geschah nun wohl — aber vom vermeintlich Geretteten kehrte ein erheblicher Theil nicht mehr zurück, benn nicht nur Einheimische, auch auffallend viele Andere halfen beim bewußten Salviren. Der Schaden ward auf nahe eine Million Gulben angeschlagen, ber Gesammtschaben an ber Refibeng auf fünfmal fo viel.

Der Churfürst ließ nun zwar die abgebrannten Theile derselben wieder herstellen und zwar, bei seiner nie müden Prachtlust, mit noch größerem Luzus der neu hinzugefügten Säle und Gemächer — aber hauptschlich alles Dies wurde 21 Jahre später wieder vom Berderben betroffen. In der Residenz war

neben dem, von Karl Albrecht neu erbauten, "St. Georgen = Rittersaal" eine "Bühne" errichtet, auf welcher zeitweise die und jene französische Schauspielers gesellschaft Vorstellungen gab. Nun spielte zu Max III. Zeit wieder eine solche. Da brach Anno 1750 in der Nacht des 13. März Feuer aus, und zwar in jenem französischen Theater.

Die Brunft verbreitete sich gleich rasch, wie die früheren zwei, und es gingen dabei der 150' lange Georgensaal und die sämmtlichen reichen Gemächer am "langen Altan" zu Grunde — desgleichen die "Kitterstube", die "Katharinenkapelle", die "Hosapotheke", das, mit Plastiken und Malereien gezierte, churfürstliche "Bad", das berühmte "Rosencabinet", die "Residenze Orangerie", das "Feigenhaus" und noch vieles Andere.

In Betrachtnahme steter Gesahr, wenn sich ein Theater in der Residenz befinde, ließ Churfürst MaxIII. ein anderes "außerhalb" derselben erbauen. Der Baumeister war Franz von Couvillier. Nach Vollendung dieses "Opernhauses" (jetz "kleines Hoftheater") wurde das Spiel mit Jomelli's "Semiramis" eröffnet.

Nun komme ich allerdings wieder ziemlich weit vom "Hofgarten" und der "Refidenz" ab, wenn ich noch einen vierten, etwas späteren Brand erwähne, von welchem ein anderer Fürstenpalast — die früher genannte "Wilhelms- oder Maxburg" — betroffen wurde. Aber weshalb nichts davon, wenn ich dabei an ausnehmend schöne Verse erinnern kann?

In der Nacht des 26. April 1762 brach in der Burg, welche dazumal von Herzog Clemens des wohnt wurde, Feuer aus, und erst gegen Morgen wurde man dem Brande Herr. Ist Das noch schier zu bewundern — denn dazumal war es mit der "Feuerswehr" noch nicht so, wie jest. Wie Dem, das Hauptverdienst errang sich das "churfürstliche Militär", was denn auch Herr Mathias Ctenhuber, "privilegirt unsbezahlter Hospoet", gebührend anerkannte, nicht minder er aber die Dankbarkeit des Herzogs Clemens gegen die Hise von Seite der Garnison rühmte.

Ja, der liebguteste Eten huber — ein Ehrenmann im besten Sinne des Wortes, Herausgeber einer Wochen-Zeitung, in welcher alle politischen Ereignisse der Welt in ansehnlichem Reimwerk abgehandelt wurden — verwendete seine Begeisterung auch auf den Brand der "Maxburg", wobei er den ungeladenen, klassischen Feuergott ebenso energisch mit Vorwürsen beschickte, als er andererseits, wie gesagt, die Libera-lität des Herzogs Clemens rühmte.

Wie es ba am Schlusse bes erhabenen Gedichtes beißt:

"Es ist tein Mann zurück in die Kasern gezogen, Dem die Bezahlung nicht wär worden zugewogen — Das macht Soldaten Muth, so geh'n sie in April, Auch garum Mitternacht — wohin man haben will!"

Wenn Das nicht schön gedichtet ist, hat Clafsicität nie mehr Grund, sich geltend zu machen!

Da von Max III. die Rede war, welcher die "Akademie der Wiffenschaften" unter seinem Protektorat gründen ließ, mag Der und Jener aus der Gelehrtenwelt genannt werden, welcher, wie ich von Großvater's Zeiten herüber weiß, im "Hofgarten" allein oder tiefe Gespräche mit einem Collegen führend, zu sehen war.

Da sind nun der geheime Rath und Kammer=Präsident Graf Emanuel von Törring, der berühmte Jurist geh. Staatskanzler Frhr. von Kreitmahr, und der Hoss und Bergrath Lori zu nennen — dann, wenn er von Regensburg auf Besuch kam, Ildephons Kenedeh, Prosessor der Mathesis — selbstverständlich auch der anfängliche Vorsteher der sich bildenden Bersammlung, Graf Sigmund von Haimbhausen.

Ja, diese, steter Erinnerung würdigen, Männer, benen sich balb noch viele andere von Nah und Ferne anschlossen, sah man manches Mal, wenn sie nach ihren amtlichen Tagesmühen Abends ihre Gebanken und Entwürse dem neuen, geistigen Ziele

zuwandten. Von Künstlern hingegen sah man sast regelmäßig den berühmten Medailleur Schega, der, um die Abendzeit lebhaft ab = und zugehend, frische Luft schöpste. In der dritten Kapelle vom linken Thurme in der "Lieb-Frauenkirche" herauf zu schläft er den langen Schlaf, der tapsere Meister seines Faches, und, was noch mehr werth, der viel erprobte Chrenmann. —

Schon um diese Zeit wurde der "Hofgarten" in seiner früheren Art mehr und mehr vernachlässigt, weil er zu viele Kosten verursachte — abgesehen, daß sich der Geschmack hinsichtlich der Gartenanlagen völlig geändert hatte.

Dazu bemerkt, daß man dann zu Churfürst Carl Theodor's Zeit auf die "unteren" Arcaden ein Gebäude setze, in welches der vorzüglichste Inhalt der "Schleißheimer Bildergallerie" verbracht wurde.

Das geschah anno 1779. Anno 1788 fand in dieser Gallerie die erste Münchener "Kunstauß= stellung" statt. —

Nun den Blick zum früher genannten "Turnier= haus" oder der "Reitschule" am "Hofgarten", und dann wieder zu Dem selbst. Ich muß aber dabei ein wenig weiter ausholen, und ist es mit der Sache so:

Wie bekannt, erließ befagter Churfürst Carl Theodor zum Bortheil der Handwerker in Said= hausen und der Au eine äußerst humane Verordnung, durch welche sich Die von München für geschädigt hielten und durch eine Deputation Protest einlegten — welche sich dergestalt deutlich und schier bedrohlich verausgabte, daß Carl Theodor in begreislich sehr üble Laune gerieth, München — verließ und nun die Gesahr nahe zu liegen schien, er werde seine Residenz für immer in Mannheim ausschlagen. Das ging den Monacensibus sehr zu Gemüth, und es sehste nun nicht an etwas artigeren Deputationen, worauf der hohe Herr seine "Wiederkunst" zusagte.

Schrieb die Churfürstlich gnädigst bewilligte Münchener Zeitung von 1789:

"München bor 3 Uhr wurden die heißesten Wünsche Baierns erfüllt, seinen heißgeliebten Landesvater nach achtmonatlicher Abwesenheit wieder in die Mauern der baierisschen Haupt- und Residenzstadt München in höchsterwünschem Wohlsein zurücksommen zu sehen. Der von je
ihre Beherrscher grenzenlos liebenden Nazion Freudenempfindung und fanft hinreißenden Enthusiasm über diese
so unverhoffte, als glückliche Begebenheit mit Worten
darzustellen, würde der bloße Bersuch davon schon
"Nazionalbeleidigung" sein — doch zu sagen, was
Aller Augen gesehen und Aller Ohren vernahmen, soll
bem Denker Stoff genug geben, sich in die Wonnegefilde Baierischer Gerzen zu überschwingen!"

Vielleicht mag Der und Jener über die Ankunft noch Näheres ersahren. Mit derselben war es, laut genauem Zeitungs= bericht, so:

"Der löbliche Stadtmagiftratus hatte die zwei Bürgermeister nach der Positstation Schwabhausen abgeordnet, dortselbst Se. Churfürstl. Durchlaucht in nomine der Stadt unterthänigst zu bewilktommnen. Sine halbe Escadron der bürgerlichen Kavallerie rückte dis an den Burgfrieden aus, mehr denn 30,000 Menschen zogen dahin, Wägen reihten sich an Wägen, kein Pferd blied unbenütt, überall waren Gezelte aufgeschlagen, Esund Trinkwaaren aller Art führte man bei sich, unterhielt sich mit Musik, und unser Carl Theodor, der Bielgeliebte, war der einzige Gegenstand der Zwiegespräche.

Um 1/2 5 Uhr kam der Bielgeliebte nach Schwabhausen, hörte die Rede des wohledlen Bürgermeisters von Hepp gnädigst an, und genehmigte den Handruß. Wann dann sogleich zwei Kenner die Nachricht in Zeit von 5/4 Stunden dem kommandirenden Rittmeister Franz Anton Edlen von Schmädl am Burgfrieden vermittelt ward. Als welcher Rittmeister sich sodann und sogleich mit seiner, durch dessen Abjutanten, Herrn von Dall' Armi, in schönster Ordnung erhaltenen, Escadron zum Empfang des durchlauchtigsten Reisenden anschiedte und sie mittelst regulärer Schwenkungen in zwei Divisionen theilte.

In Mosach wurde Seine Churfürstliche Durchlaucht von den ersten der Stadtbewohner mit lautem Bivat und Jubelgeschreu empfangen, welches die zu Pferd versammelte Zunft derer Metzer an die angereihte Bolksmenge fortpstanzte. Nach Höchster Ankunft am Burgfrieden hatte die erste Division der dürgerlichen Cavallerie die Enade, je zwei und zwei vor dem Wagen Seiner Chursürstlichen Durchlaucht, die zweite nach demselben, und der kommandirende Kittmeister an dessen Seite den gnädigsten Herren bis an Trautmann, Wünchener Hofgarten.

bie Thore bes Resibenzschlosses zu escortiren. Das Bivatrusen, Jubelgeschreu und die Freudenschüffe, die sich unter der zahllos vermehrten Bolksmenge zu undenkbaren Graden steigerten, und Freudenthränen auf den Wangen des durchslauchtigsten Landesherren und seiner debotesten Unterthanen waren das Bild gegenseitiger Liebesmittheilung!

Dazu wurde überall mit Jahnen geweht, und es erschallte laut freudige türkische Musik, wie ichon porber in ber Neuhauseraaffe ein doppeltes Corps Trompeten und Bauten aufgeftellt gemefen, und ein brittes auf ber St. Beterstirche. 3m Refibengichloft felbften gegneten Seine Churfürftliche Durchlaucht Ihro Durchlaucht ber verwittibten Frau Churfürstin an der oberften Stufe ber groken Trepbe. Nach ber gärtlichsten Umarmung hatten ber versammelte hobe Abel, alle Dikafterien und Stadtbebutirten bon Landshut und Straubing die bochfte Gnabe. bem burchlauchtigften Berrn, fo viel das unaufhaltbare Bubringen bes entzudten Bolfes gulieft, bie Sand gu tuffen. Millionen Segensmuniche folgten dem geliebten Fürften in fein Rabinet und die Berfammlung ging mit Thranen in ben Augen, in ftiller Selbstzufriedenheit über bas heilige Bewuftfein unberfälichter Liebe gegen ben Beften ber Fürften ausein-Wer tann ber bieberen baierischen Ragion ihre warmite Bergensneigung gegen ihre Landesfürsten ftreitig Männerthränen und freie, ungezwungene Uebereinftimmung ber Gemüther gur ungeheuchelten Freude trügen nicht!"

Wahr gesprochen, edler, schwunghafter Artikelsschreiber von Anno 1789, wir lieben sie von Herzen, und je öfter wir ihrer ansichtig werden, besto froher sind wir.

Mehr sag' ich nicht.

Selbstverständlich gebrach es nun nicht an kirchlicher Feier, drüben bei den Theatinern und in anberen Gotteshäusern, bei welch erster: "Paradirung" ber ganzen Garnison stattsand, dazu 100 Kanonenschüffe von den Wällen beim "Herr Gott, dich loben wir!" erdröhnten, worauf dann Abends in der Residenz eine der brillantesten Akademieen abgehalten wurde."

Ehe gesagt wird, was wegen Carl Theodor's 1 Rückehr ganz hart "am" und "im" Hofgarten geschah, soll Etwas von weiterhin bemerkt sein, — mag Einer baran denken, so er seines Weges über den löblichen "Promenadeplah" geht.

Dieser war nämlich zu einem burchsichtigen Saal verwandelt worden, in Mitte mit einem Tempel der "Allgemeinen Freude" versehen, an welchem vergoldete Löwen brennende Fackeln hielten — 9,000 Lampen brannten an den Bogen und Säulen, in Mitte des Tempels hingen 50 Lüstres mit angezündeten Wachselichtern, und überall wimmelte es von Blumengewinden, Medaillons u. s. f. Gegen die Dreifaltigsteitskirche zur Rechten, gerade aus gegen das mit einem Durchgang versehene "Ballhaus" in Mitte — basselbe, in welchem einmal Gustav Adolph von Schweden während seines Ausenthaltes zu München Ball geschlagen hatte — und zur Linken gegen die

"Mayburg", waren reich geschmückte Arcaden errichtet, desgleichen eine riesige Tribüne für die türkissche Musik und, folgend die ganze Länge des "Kapuzinergrabens" (jetzt Maximiliansplatzes) bis rechts hinab zum "alten Opernhaus" (drin jetzt das hochslöbliche Cultusministerium) waren viele Hunderte von Laternen mit buntfarbigen Lichtern an 160 Bäumen angebracht. Zu Allem hatte man nächst dem "Kapuzinerkloster", welches sozleich am Ansang des gleichgenannten Platzes stand, Pechpfannen mit prassellenden Feuern angebracht — hereinzu aber waren sämmtliche Häuser bes Paradeplatzes erleuchtet.

#### Und es fteht geschrieben:

"Abends 10 Uhr tamen Seine Churfürftliche Durchlaucht an ber befagten Baumreihe bes Kabuginergrabens ju Bagen an und begaben fich in Begleit bes Stadttommandanten Arhrn. bon Bedwig auf Brettern jum Barabeplag, an welchem Seine Churfürstliche Durchlaucht bon ber Deputagion berer Cabaliere und ben Offigieren beiber Leibgarben, bann fammtlich übriger Cabalierichaft, am Tempel aber ebenmafig bon fammtlichen abeligen Damen empfangen murben, wobei fich bon allen bier Seiten bes allgemeinen Freudentembels Trombeten und Baufen jubelnd vernehmen lieken. Da dann Seine Churfürstliche Durchlaucht in größter Anerkennung ziemliche Zeit berbrachten, hierauf geruhten, Hochbero Blid über bas Ganze auch von Oben herab, als von ber Behaufung Gr. Ercelleng bes herrn Maximilian Joseph Clemens, bes tal. Reichsgrafen bon Seins= heim ac., hohen Maltheserorbens Chrenritters, t. t. und churfürstlichen Kammerherrns, wirkl. geh. Rathes und bevollmächtigten Gesandten bei der allgemeinen Reichsversammlung zu Regensburg 2c. 2c., zu entsenden — und begaben sich dann unter geziemendem Geleite und unter anwährendem hochsreudigsten Bolksandrang in die Residenz zurück, an welcher Hochdieselben in türkisch und griechischer Aleidung besindliche Musikchöre lautschallend, und auch unaufhörliche Bivatruse des glückselben Bolkes empfingen!"

An diese Feier auf dem Paradeplatze schlossen sich im Berlauf der nächsten Tage Festschießen, eine Huldigung der Studenten, eine Armen=Ausspeisung und Anderes. Nicht zu vergessen einen "Freuden=Wettlauf", welchen die Huber'sche Weinwirthschafts=Rompagnie in der Kaufingergasse veranstaltete.

#### Da heißt es:

"Biebei liefen 59 Manns- und 57 Weibsperfonen - biefe mit vollen Wafferschüffeln auf dem Ropf (mahrscheinlich gefammelte Rudtehrs-Freudenthranen) - von dem & u b e r'ichen Saus in ber Raufingergaffe aus, an ber Saupiwache borbei, burch bie Wein- und Theatinergaffe, bann herüber an bie Refibeng, bie Dienersgaffe und linter Sand retour über die linke Seite des Marktplages, bis fie wieder bei ber Suber'ichen Rompagnie anlangten. Der altefte Laufer war Johann Glas, jablt 71 Jahre, bie altefte Lauferin Regina Stigl maierin, welche wirklich bie, ihr auf bem Ropfe befindlich gemejene, Baffericuffel unausgeschütteter Weise zurudgebracht, 57 Jahre. Beibe fobann mit Preisen bedacht murben - bie Stiglmairin mit bem erften - je in Gold, wie fie auch die Erften maren, welche am Suber'= ichen Saus unter größtem Jubelgeschreu ein bargebotenes Glas austranten."

So ward also der Rückehrswonne auch mit den Füßen Ausdruck gegeben, aber wesentlich auch mit den Fingern, indem sich bedeutende Wohlthätigkeit mit Gelbspenden kundgab — dabei wohl zu merken, auch von Seite der Münchener "Judenschaft", welche gleich= auf wie die ärmeren Glaubensgenossen, so auch die Andersgläubigen bedachte.

Abgesehen von Allem, nahmen die Deputationen der baherischen Provinzstädte kein Ende, und wie Diese das Licht der Liebe leuchten ließen, gab man schließlich zu München der Begeisterung durch ein gewaltiges "Feuerwerk", unweit dem "Hof=garten", auf den ersten Aengern der Schwabinger=landstraße Ausdruck.

Alles dieses, zu Ehren Karl Theodor's Geschehene, wollte Derselbe nicht ungedankt laffen.

Weshalb er dem gesammten Publikum im "Tur= nierhaus" oder der "Reitschule" einen maskirten Ball gab:

"Welche Reitschule zu dem Ende zu einem Saal zugerichtet und dieser durch den Herrn von Quaglio auf das Herrlichste geziert worden ist. Auch war der ganze daran befindliche Hofgarten, desgleichen außerhalb der Platz von der Reitschule bis an das Schwabingerthor in Gestalt eines Vorsaales hergerichtet und die ganze Nacht hindurch blendend reich

illuminirt. Die Zahl der Anwesenden blieb da die ganze Nacht hindurch weit über 30—40 Tausend."

Wieber ist mannigsacher Bericht über das Getanz, Setafel und Sezech vorhanden, welches sowohl in der "Reitschule", als außerhalb im "Hofgarten" stattsand. Es war da in Ersterer Uebersluß an allen Ersrischungen, im Letzteren aber sehlte es nicht an Beradreichung ansehnlichster Portionen zur Tilgung ob auch der größten Eßlust, welcher sich eine gute Zahl gehörnter Quadrupeden mit ihrem zu bratenden Ich zu opfern hatte — die Fässer voll des gediegensten Gerstensastes lagen in großer Reihe parat, und die Brunnen des, mit lodernden Pechpfannen umstellten "Tempels" in Mitte boten dem Freund des Bachus willsommenste Labe. Na, da mag es sich gelegentlich dicht herangedrängt haben, um der Liebe und Freude einen Becher voll Wein beizusügen.

Ja wohl! Das erfuhr ich noch von Einem, der in jungen Zeiten selbst mitpoculirte und mich zu meinem Schreck' und Staunen versicherte: "Er wisse nach mehr denn 60 Jahren noch immer nicht, wie er denn eigentlich nach Hause gekommen sei." Ja, da rumpst Der oder Die das Näslein! Aber, was wollte solch ein Bolksmann thun, wenn er sich über eine hochfürstliche Rückfunst ganz regelrecht treu bajuwarisch freute und dafür, als ob er da wunder was geleistet

habe, gar noch mit bester Labe belohnt wurde? Da läßt sich nichts ändern, und haben dazumal Mehrere auf churfürstliche Kosten ein wenig zu tief in's Glas geguckt, mußten sie's zur Strase wahrscheinlich später mit Enthaltsamkeit büßen.

Begreislich sehlte es nun zu ber Zeit auch nicht an poetischen, auf das Fest bezüglichen Ergüssen, von welchen einer der dankbaren Nachwelt erhalten bleibe. Er entsprang der "begeisterten Feder"Waltl's — des Mannes, welcher unter der Firma "Repuzius" bei vorkommensen "Freischießen", deren auch zu gemeinter Zeit eines zu München stattsand, die Empfindungen der "Schützenswelt" in Reime zu setzen gewohnt war. Ja, er war, wie hochverehrlicher "Pritschenmeister der Schützengilde — als welcher er, wie aller Orte, so die löblich muthswillige Bubenschaft von München abzusuchteln hatte, — auch obligater "Spruchschopfer" und "Sprecher".

So dichtete er mit höchstem Schwung seiner Phantasie, betreffs bes "Hofgarten festes":

Hoch trauerreich, fo fich die Fürsten von uns wenden Und ihren Gnadenblick nicht mehr anhero senden — Doch zwiesach Doppelglück, wann sie dann wiederkehren, Mit Hochdero Präsenz das Leben uns verklären Und uns die schuld'ge Lieb', drin alle Herzen schwanken, Zuletzt von ihnen aus mit schönstem Lohn noch danken!

O bu, Hofgartens Tempel, mit ber Diana oben, Die Baherns ganzen Reichthum thut attributisch loben,

١

Wie drückte in dir Bachus fo reichlich feine Trauben, Wie ragten rings die Fässer— an Zahl fast nicht zu glauben— O, wie am Loderfeu'r man bratete die Thiere, Um die Basaings herum— es brateten stets viere— Man hätte glauben mögen, sie hätten ein Bergnügen, Für Fürst und Publitum sich in's Geschick zu fügen! Surrah!

Es leb' die Liebe hoch, es leb' die Großmuth auch, Wie sie im Lande Baiern zu aller Zeit ist Brauch, Doch so viel Ihrer wurde noch niemals wahrgenommen, Als da Karl Theodor anher zurückgekommen! Repuzie, bezeug' es, hoch jubeln alle Seelen. Und in die Ewigkeit rust's aus viel 1000 Kehlen: Vivat, vivat, vivat! der beste aller Fürsten, Nach dessen Glück und Wohlsein wie Bolk, so Adel dürsten! Hurrah! Repuzie, dich schwingt Begeisterung! Hurrah! so rust' ich aus mit einem Freudensprung — Hoch, hoch! Karl Theodor — laß Lieb uns stete erben, Es wird dassür ein Jeder auch freudig für dich sterben!"

So viel von der Mückfehr Karl Theodors, — zu dessen Zeiten (noch von Churfürst Max III., dem wahrhaft Vielgeliebten, herauf) Graf Josef Anton von Seeau bis Anno 1799 "Intendant der Musik und Spectakeln" war.

Diesen Herrn sah man gar oft im Hofgarten hoch bedenklich und die Augenbrauen, in Anbetracht der und jener Theaterereignisse sträubend, ab= und zuschreiten und den verschiedenen, ihm etwa bezegegnenden Bühnenmitgliedern verhältnißmäßig ernster ober heiterer den Dank für Begrüßung spenden.

Ernst wurden jedesmal die Herren abgesunden — etwa die Sänger Magelli, Raff, Zoncha oder der sehr hohe Diskantisk Dalprato, — ungemein rasch nnd freundlichst hingegen die Damen Wendling, Ta=jana und Andere — besonders, in so serne sie die Schönheit ihres Geschlechtes wirklich repräsentirten, was bei Letztgenannter sehr der Fall gewesen sein soll.

Graf Seeau war eben äfthetisch angelegt, ja — aber die "bose Welt", wie sie fich an ihm rieb!

Man sagte ihm nach: "Er sei seiner Zeit nur beshalb Intendant der Musik geworden, weil er unter allen Cavalieren allein im Stande gewesen sei, den "Steherischen Walzer" auf der Violine ordentlich zu spielen". Dann wieder: "Er habe dem betreffenden Churfürsten zu viel Geld verbraucht, so daß er gelegentlich sür ein paar Jahre amovirt, dann Impresario der Oper und Spectakeln geworden, Jener aber auch nicht außer Anspruch geblieben sei!"

Ich sage gar nichts, als: die "bose Welt!"

Und dann schrieb ein offenbar böswilliger Fransole gar: "Sämmtlich des Graf Seeau'sche Leben sei — abgesehen von einer, allerdings nicht ganz zu unterschätzenden Geschicklichkeit im Bühnenwesen — eigentslich nur eine Reihe von Abenteuern gewesen! Namentslich habe er viele Duelle gehabt, welche ihm nicht allzusehr zum Ruhme ausgeschlagen seien!" Dann

schreibt der Franzose: "Er (nämlich der Seeau) sei bis in seine alten Tage ein Lebemann erster Qualität geblieben" — und zuletzt lästert er gar noch dessen äußere Erscheinung als die einer Art Carricatur: "Wie denn auch die Seeau' sche Sprachweise höchst holperig und der Ton seiner Stimme wechselnd, je nach Affecten der Gemüthöstimmung, bald sehr tief, bald hell ist."

Ah, welche Malice, selbst wenn etwa der treffliche Graf seine Gigenthumlichkeiten gehabt batte! Beiß der himmel, ob der selbige Franzose nicht auch die seinen hatte! Was hatte es ihn also zu bekümmern, wenn der ehrenwerthe, aus dem Salzkammergut ftammende, Graf ein wenig furzbündig und verwachsen aussah und in seiner Sprache etwas Gehacttes, bald Tief', bald Helles zeigte? Gar nichts! Er war immerhin eine Chrfurcht gebietende Erscheinung, wenn er im Hofgarten (mit allerdings einiger Art von "Sahnentritt", wofür er aber nichts konnte) promenirte, nachdenkend, wie er sich etwa mit seinem Opern=, Schauspiel = und Balletbudget hinauswickle - ihm gelegentlich sein Leibsclave zur Seite, ber sogenannte Professor Suber, welcher nach Befehl bort und ba in ben Studen streichen ober hinwieder Etwas - vielleicht einen Monolog — hineinschreiben mußte, falls ein solcher von Seite einer Dame gewünscht murbe. Man kann froh sein, daß der Franzose davon nichts wußte, außerdem hätte er derlei auch noch angeläftert, die böse Zunge, die!

Uebrigens waren die Nichtfranzosen auch médisant — da könnte ich gar Bieles erzählen, was ich Alles nicht glaube, weil ich immer die Partei des Angegriffenen nehme.

Na, ein paar "angebliche" Borfälle will ich boch erwähnen, — protestire aber so lange gegen bie Wahrheit, bis sie mir bewiesen werden.

Etwa zu nennen das Abenteuer mit einem Cavalier Ramens Marquis Kenamond aus Frankreich. Mit Diesem (sagte die böse Welt) war er wegen einer Dame, zu Paris in Conslict gerathen und hatte ihn angeblich schwer verletzt. Da sich aber der Franzmann nach eingetretener Genesung wiederholt schiese Reden erlaubte, wie Seeau zu München brieslich ersahren haben wollte, wurde er wiederholt auf Leben und Tod gesordert und in die "untere Hirschau" anher citirt.

Wirklich sah man auch eines Spätnachmittages ben sieggewohnten Grafen Seeau, in Begleitung Hubers, ziemlich heftigen Schrittes und ben Degen an der Seite, durch den Hofgarten kommen, um dem gallischen Gegner den Garaus zu machen. Zwei Stunden später kam er zurück, und zwar mit allen

Anzeichen eines tiefen Seelenernstes - wie benn auch buber ein außerft verhangnifvolles Geficht zeigte. Man fragte sowohl im Hofgarten als weiter binein vielseitig — benn die Affaire war ruchbar geworden — "wie das Duell abgelaufen fei?" Aber man erfuhr nichts, sondern fah nur jenen tiefen Ernft und hörte nur die hingeworfenen Worte: "Man habe Alles gethan, um ben frangösischen Cavalier vor seinem ganz sicheren Untergang zu warnen, und ihm versprochen, das Leben zu schenken, wenn er auf ben Anieen abbitte." Auf die weitere Frage, ob der Franzose dies gethan habe, erfolgte nur Schweigen und äußerst verhängnigvolles Schulterzucken. konnte also nichts erfahren und beshalb glaubten maliziöse Menschen, es habe sich gar kein Franzose eingefunden. Ich aber glaube bis zum Gegenbeweis, mit dem Duell fei es gang richtig gewesen, ber Beaner habe durch einen Degenstoß das Leben verloren und liege höchstwahrscheinlich in ber "Sirschau" begraben, wo er, so viel von ihm übrig, natürlich heute noch liegen muß.

Ebenso ungläubig verhielt sich die Welt hinssichtlich einer Duellangelegenheit mit einem Grafen Beaujeu — jedoch ein wenig gläubiger, wenn anzunehmen war, Seeau habe Helbenmuth gezeigt, ohne ihn thatsächlich "beweisen" zu müssen. Kurzab, man

wollte wiffen: "Er habe sich von der Kammerzofe bes Grafen von Salern, welcher ihn einige Jahre in der Intendang ersette, dermaßen hingeriffen ge= funden, daß er ihr seine Bewunderung in förmlich bramatischer Bewegtheit und einen Auß verlangend tund gegeben habe. " — Ungludlicher Beife tam Graf Salern bazu, bei welchem bie Bofe fogleich Rlage stellte und sich in ihrer Entrüftung so weit vergaß, auszurufen: "Wie fich ein fo häßlicher Mensch träumen laffen könne, gunftigen Eindruck zu machen!" Worauf (faat die bose Welt) Seeau donnerte: "Was? Ich häßlich? Mademoiselle, das hat mir noch Niemand gesagt - pa-pa-ch-ra-na - wenn Sie fein Frauengimmer maren, maren Sie ge= forbert - so ist's - glauben Sie's mir -!" Und zum Grafen Salern: Ich hab' geglaubt, sie hab' zum "Theaterspielen" Talent und hab' ihr nur - pa-pa-ra-cha - eine Liebesscen' erklären wollen - so ift's!" -- Und fort, hinaus mit seinem Sahnen= schritt, und auf der Treppe schier über seinen Degen gefallen. -

Uebrigens fehlte es wirklich nicht an allerlei Sonderbarem, aber mehr friedlicher Art.

Bum Beifpiel:

Einst machte sich der Posaunist Exter, welcher an großem Kindersegen laborirte, vorstellig, um in aller Demuth eine "Gehaltserhöhung" anzusinnen. Worauf sich Seeau, welcher soeben mit Verspeisung einer Gänseleberpastete beschäftigt war, mit der Serviette über die, ziemlich aufgeworfenen, Lippen suhr und, den augenblicklich letzten Vissen noch nicht ganz bewältigend, donnerte: Pa-ra-ch-pa-chi — wie kann er so keck sein, mich beim Dejeuner zu interrumpiren — und Gageerhöhung will er? Sonst nichts? Ich sitz immer in der Intendantenloge und seh's — während die Anderen alle fleißig geigen, pausirt er in Einem sort — apage. — pa-ra — halt, weil er Familienvater ist — da hat Er zwei Kronenthaler — so — wenn er wieder "Himmelssegen" hat, so steh ich ihm vielleicht zur Tauf' — ra pa-chi-apage, dixi!"

Ober ein anderes Mal.

- i---

Der Biolinist Seimberger war beschuldigt, ein wenig angesäuselt in's Orchester gekommen zu sein, weshalb er citirt wurde.

Mit Donnergepolter empfing ihn, heißt es, Seeau und befahl seinem Diener, einen Polizeis biener zu holen. Worauf er, nach noch verschiedenem Donnern über den Vortheil der Mäßigkeit im Zechen, in etwas leiseres Rollen überging und dem Inculpaten freistellte: "Sich die Zeit mit Betrachtung der umhängenden Bilder zu vertreiben, bis er ad Carcerem transferirt werde!" Dies ließ sich Heim =

berger nicht zweimal sagen, bewunderte die Gemälde höchlich und warf mit Raphael, und was es weiter Celebritäten gibt, dermaßen um sich, daß die gerollten Augenbrauen ee au's mählig ganz normal wurden, und sich schließlich das freundlichste Wohlwollen einstellte.

Folge: Seeau vergaß völlig, daß er Jemand in's Gefängniß führen laffen wolle. Weshalb ber eintretende Polizeidiener um nicht viel weniger hart angelaffen wurde, als früher beffen eventueller Ur= restant — und als sich der Polizeidiener auf den Bediensteten Seeau's, Martin, bezog, sich wieder Dieser mit Donnerwettern für seine zu große Boreiligkeit überhäuft fah und hierauf beauftragt wurde: "Ein gutes Dejeuner zu serviren, wobei herr heim = berger als Gaft zu figuriren habe." Welche Rolle Letter mit größtem Vergnügen übernahm und, unter ftets neuer Citirung berühmter Meister, seinem versöhnten Feind und Gebieter entgegentrant, so daß fie Beibe, zwar keine Muminaten, aber sonft ungemein illuminirt wurben, und wenig fehlte, daß der Hoftheaterintenbant Graf Seeau mit Beim berger auf "Du" angestoßen hätte.

Ungefähr so war es mit dem Grafen Seeau, welchem man, bei diversen Marotten und Nebenliebshabereien, wie also selbst der fluchwürdig maliziöse Franzose zugestand, nicht nachsagen konnte, er habe seine Theatersache nicht gründlich verstanden. —

Schon zu seiner Zeit war an der Rückseite der Reitsschule eine Caseschenke errichtet, an gleicher Stelle, wie jetzt. Sarbi hieß der Inhaber, welchem auch genehmigt war, Tische und Stühle in den Garten zu setzen.

Wie nun Das so mar, und sich mehr und mehr Gesellschaft einfand, tam Mogart nach München, im November 1780 war es. Daß er fich. "nachdem ihm." wie er nach Salzburg schrieb. "ber hartsikige Postwagen beinahe die Seele herausgestoken hatte." im Hofgarten nicht viel umfah, ob auch die Jahreszeit milder gewesen wäre, ist begreiflich. Es galt gar mühe= vollen Vorbereitungen zur Aufführung seines "Ido= meneo". Aber nachdem gegen Ende Janner 1781 fragliche Aufführung, zu welcher Mozart's Bater und Schwefter eingetroffen maren, glücklich vorüber, "ba kamen fie alle Drei," erzählte mir früher ein gar alter Berr, "wie an mehrere Bergnugungsorte ber Stadt, auch in's Cafehaus an der Reitschul', wo sie von etlichen Abeligen, befonders den Grafen Baumgarten, Seinsheim und Lerchenfeld, ganz freundlich begrüßt worden sind, auch kamen der Seeau bazu, und bann die Sanger Raff und Pangacchi, gulett noch ber Direktor Cannabich -Die machten bem Mozart große Complimenter — Das hab' ich selber gesehen und gehört, besonders wie der Seeau drein geschnarrt hat."

Beim genannten Sarbi oder sonst im Hosgarten sah man im Verlauf ber nächsten Decennien wieder andere mehr oder minder namhafte Personen.

Wen benn etwa -?

Ja, Franz Marius Babo, ben Dichter bes viel bekannten, schönen Stückes "Otto von Wittelsbach", bann ber Stücke "Arno", "die Streligen", "Genua und die Rache", Dagobert, ber Frankenkönig", "Die Römer in Deutschland", "Bürgerglück", "ber Puls" u. a. Babo war Anno 1778 von Churfürst Karl Theodor mit der Marchand'schen Schauspielergesellsschaft von Mannheim nach München berufen worden, wo er die Bühnenleitung mit bestem Ersolg übernahm. Anno 1822 ging der Trefsliche heim, aber nicht nach Manns, sondern dem großen "Allheim!"

### Intermezzo.

Da soeben vom churfürstlichen Hoftheater die Rede war, unterbreche ich wieder die Kunde vom "Hof=garten" und erinnere, daß es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu München noch zwei Hof=theater gab, womit allerdings nur die an den Höfen des löblichen "Faberbräuhauses" an der Sendlingergasse und des "Bauhoses" an der Neuhausergasse gemeint sind.

Dortselbst "arbeiteten" besonders die Gerren Carolus von Morocz und Saufler in den 70 er

und 80 er Jahren mit je ihrem preiswerthen Persfonal. — Eintrittsgeld von für "Hoch" und "nach Beslieben" weiter herab bis 24 und 6 Kreuzer.

Für hohe Runftgenüffe fehr wenig.

Wie Dem, die zwei besagten Herren, welche man, obwohl sie Concurrenten und öfters Feinde waren, stets ungemein freundlich im Hofgarten miteinander sprechen sah, waren aber nicht nur überhaupt gute Dirigenten, sondern sie leisteten auch in Hinsicht auf ihre "Anzeigen" Ausgezeichnetes. Was man in neueren Zeiten ganz verlernt zu haben scheint.

Ich will doch einige ihrer "Adressen an das Publikum" darbieten, denn wer kann wissen, ob man sich nicht ein Beispiel nehmen will, wie man zum Theaterbesuch aneisert?

3. B. den Säußler'schen Theaterzettel vom 26. Juli 1789:

## "Die Cchöne Münchener Hannette".

Original-Raracterluftfpiel in funf Aufgugen.

NB. "Es kommen auch Nachtwächter, Wachen, Walbhornisten, Sänftträger, viele Diener und Husaren vor."

"Hochverehrungswürdigst hoher Abel und nach Stand verehrtes Publikum!"

"Das schöne Geschlecht hat von je ein Anrecht, bei allen Gelegenheiten von dem anderen, starken Geschlecht Weihrauch zu fordern, den wir auch gerne streuen, tief überzeugt, wie stark die Macht berer Reize auf uns wirke und uns aus starken, sehr oft zu schwachen Geschöder macht!

Dieser Tag, als ber Namenstag ber meisten Schönen, hauptsächlich Münchens, wird überall besonders gefeuert und Jeber wetteifert, bem schönen Geschlechte ber Annet- und Nanetten seine Berehrung zu bezeigen!

Also wage auch ich heute in aller Unterthänigkeit, burch bies bortreffliche Luftspiel bem reizenden Geschlecht meine Ergebenheit zu beweisen, in ber festen Zuverficht, bag ich es nicht beffer tonne, als baburch: Dag ein Mufter aller tugenb= haften Frauenzimmer heute im Glanze aller weiblichen Borzüge auf dem Theater erscheint, um durch ihre Borstellung und in fich Ihnen, meine verehrungswürdigften Schonen, bas Beranugen zu machen, Ihre ahnlichen, wirklichen Tugenden und Borguge beklaticht zu feben! Das Luftsbiel ift aukerbem febr unterhaltungsvoll burch Raraftere, welche bem Bangen eine febr angenehme Schattirung und Contrast geben, fo bak ich mir ichmeichle, Ihnen, meine Schonen, fein unwürdiges Ungebinde baburch die Ehre gehabt und gemacht zu haben. Ob ich mein Ziel heute getroffen habe, welches darin besteht, Ihnen meine tieffte Berehrung und Ergebenheit zu bezeigen, davon wird mich Ihr, von und mit Enthusiasm begrüfter, häufiger Befuch im Baubof überzeugen!"

So muß man einladen, dann gewinnt man das Bublikum!

Ober ben 6. August gleichen Jahres:

# Die Diener zweier Perren.

"Theuerste Berehrungswürdigste, höchst, hoch und wohl Angesehene!"

"Mit tiefster Ehrfurcht wagen wir es (als die Actricen und Schauspieler der unterthänig Häußler'schen Truppe), unsere ges horsame Einladung zum heute vortrefslichen Lustspiel zu machen ! Aufgemuntert durch den Beifall, mit dem Sie uns großmüthigst während der Zeit unseres Ausenthaltes beehrten, bitten wir uns Dero Huld und Gnade auch bei dieser Gelegenheit (allwo es dem Truppen-Bortheil allein gilt) nicht entgehen zu lassen! Dürfen wir (da, wie gesagt, die heutige Borstellung zu unserem Besten bestimmt ist) hoffen, daß Sie uns Ihre unschähdere Gegenwart schenken werden?? O ja! Denn wir sind von Ihnen verehrungsvollst überzeugt, wie Sie durch Ihre Großmuth uns, die sich um Ihre Huld bewerben, zu unterstügen gewohnt sind!

Den Beschluß macht ein sehr komisches Ballet "ber les benbige Mehlsach" ober "So prellt man bie Alten".

Ober 9. Auguft gleichen Jahres.

## Don Juan.

Trauerfpiel in fünf Aufgugen von Anton Cremeri.

"Omne tullit punctum, qui miscuit Utile Dulci."

"Die Wahrheit davon beweift gegenwärtiges Stück: Herr Cremeri hat nichts Anderes gesucht, als das Laster der Tugend recht verabscheuungswürdig zu machen und sie zu unterdrücken, indem er die schrecklichen Folgen davon schilbert. Die dichterische Indention und wizige Einfälle des Lustigen Staranell, Don Juans Bediente, sind nichts, als der Honig, womit man den Kindern das Glas bestreicht, woraus sie mit bitterer Arznei Genesung trinken müssen!"

NB. "Ausnahmsweise kann man heute auch um 3 kr. das Wenigste, das Entré haben!

12. August bes gleichen Jahres.

## Ber reilende Farlekin.

Bermandlungen in fieben Tableaux.

"Gin Fels vermanbelt fich in einen Baum, ben fich Arlekin umbiegen will, und ploglich in einen Backofen. Diefer in einen Höllenrachen, baraus die Teufel kommen und Arlekin vom Feuer verschlingen lassen, Pierrot und Pantalon aber abpriglen, worauf der Höllenrachen in eine Binderwerkstatt sich verwandelt, wo es Pierro und Pantalon wieder schlecht ergeht, indem sie mit Stricken gebunden werden, Worauf Arlekin mit einem Male zu Pserd kommt, dann durch Jauber versinkt, und eine Pastete erscheint, aus der er als Weibsdild mit einem Wickelkind herausspringt. Darauf eine seins liches Gefängnis verwandelt, und dieses sich plöglich in ein prächtig illuminirtes Lustgebäude, in welchem Arlekin ein Solo, Pierrot und Pantalon ein Pas de Deux tanzen, und sich Alles mit einem Tanz a tutti unter ganz magisch glänzender Feuerbeleuchtung endet!

#### 17. August gleichen Jahres:

## Andwig der Bayer.

"—— Jeder von Ihnen, hochgnädigst und Berehrungswürdigste, hat gewiß einen Anverwandten (!) jenes Helben,
welcher seinen Feinden gezeigt hat, daß man in Bahern mit
seinem Gut und Blut verschwenderisch ist, wenn es Fürst und
Baterland gilt! Wie interessant muß Ihnen deshalb diese
heutige Borstellung sein, und welche schöne Hoffnung auf zahlreichen Besuch darf ich mir machen! Um so mehr, als man
keine Kosten und Depensen gespart hat, Fürsten und Ritter,
wie auch das schöne Frauenzimmer allseitig großartig vor das
Auge des hohen Adels und verehrten Publikums zu führen."

#### 20. Auguft gleichen Jahres:

# Der bestrafte Verräther und gerettete Unschuldige. Großes Ballet mit Pantomime in mehreren Tableaux.

"Der Anfang ist im offenen Felblager. Der Spion wird hereingebracht und babei zweimal die Trommel gerührt. Alsbann rudt brauken im militarifden Marich bas Regiment porbei. Der Abjutant ber Bache bringt einen Solbaten, ber angeklagt ift, aber parbonnirt mirb, und bann für ben Spion bittet, mas aber nichts hilft. Worauf die Soldaten ihre Bewehre ppramibal aufammenftellen, und ben Spion, ber ber = ameifelt dafint, mit Bormurfen überhäufen, wobei ber Borhana niederfällt. Im zweiten Aufzug fieht man bes Relbmebels Bezelt, in bem man Teig und Anobel machen fieht, welche ber Feldwebel ikt. wozu er Salat wünscht, den ihm der pardonnirte Solbat bringt und bann miteffen barf. Im britten Aufaug ift militarifche Ratheberfammlung um ben bafigenben Sbion, ob man ihn todtichiefen ober aus Berachtung becapitiren foll. Man entschlieft fich, im Rreis formirt, zu Diefem. Das Urtheil wird bom Grand Brofof bublicirt, und fodann unter Bergmeiflung bes Beftraften, ber noch Reue bezeigt, vollzogen, worüber aber ber Borhang in bemfelben Augenblide fallt, ba ber Brofok mit bem Richtschwert zu bem tobt= bringenben Streich auszuholen icheint."

Eben so und wahrscheinlich noch mehr wirksam, war das große pantomimische Ballet des Säußler'= schen Balletmeisters Jungheim, betitelt:

## Ber Tod, ein Freger,

ober bie

#### Gefangennehmung ber großen Räuber Gorias und Rlasta.

"Schabe, daß nicht ber ganze Canevas ausgebreitet werden kann, aber es soll nicht verborgen bleiben, daß das furchtbare Ereigniß, bei welchem auch die Frauen der Räuber an den Haaren hereingeschleppt werden, mit einem Freudentanz schließt, betreffs dessen sich Madame Toms (als Gattin des Horias), Schnerr (als die Klaska) und die Herren Jung =

heim und Heier (als Horias und Klaska) empfehlen, indem fie, mit Aufwand ihrer ganzen mimischen und Tanzkunst arbeitend, den vollen Beifall des Publikums zu erobern suchen werden!"

NB. Das Theater wird geheißt.

Bei Herrn von Morocz: am 18. April gleichen Jahres):

## Johann fauft's lehter Tag.

Muegorifches Drama in fünf Aufzügen von Weibmann.

"Es ift, hochverehrtefter Abel, hochverehrtes Bublitum, als hörten wir ichon ben Ausruf: Wie? Regelmäßige Runftler fonnen auf ber Bubne noch einen Fauft porführen?" Bnäbigfte, Berehrungsmürbigfte, wir unterfangen uns und folgen bem Beispiel ber größten Schaubühnen! Und warum nicht? Muß benn ber Titel verwefter, alter Dinge mit verbefferten, neuen eine Gleichformigfeit haben? D nein!! Der heutige Fauft ift nicht mehr ber alte, fcmutige, gotten- und poffenangefüllte Rauft, ben man icon fo oft in Butten ertemborirt gesehen hat! Onein! Es ist ein Stück, welches im Rontrast amar auf ber einen Seite Zerftorung, auf ber anbern aber ben hohen und heilfamen Schwung ber Religion aufrecht halt und burch richtigen Aufammenhang bes autgewählten Blans und freie Sprache fehr intereffiren wirb. Aurg, wir beehren uns heute Abends mit festvertrauensvoll zu erwartendem Besuch und wollen bem scharffinnigen Kritiker sowohl Lob als Tabels überlaffen bes erften ficher ju fein glaubenb."

Um Goethe's Fauft handelte es fich aus allen Gründen nicht.

Sonderbarer Weise kömmt aber bei der Comparserie jener Rame vor. Ra, ich beruse mich kurzweg auf unseren hochverehrten Matador der Literaturgeschichte, Prosessor Bernahs, zum Widerspruch, es habe die ehrengeachtete Madame Goethe zur Berwandtschaft des bekannten Herrn von Goethe aus Frankfurt a/M., Versasser des anderen "Faust", gezählt.

Johann Fauft, ein Gelehrter . Herr Haßlinger. Theobor, ein armer Landmann,

fein Bater . . . . . . Retri. Elifabeth, Rauftens Mutter . . Mbm. Umbs. Selena, Nauftens Geliebte . . Bäukler. Ithuriel, ein guter Beift . . . Werrari. Mephistopheles, ein bofer Beift Ambs. Herr Baaner, Naustens Rammerbiener Sawarz. Donnerschlag, ein lahmer Offizier Baugler. Spuraus, ein gefronter Boet . . Rerrari. Grafin Schon beitgliebe, eine

NB. Im fünften Aufzug tommt ein eigens zu diesem, mit ganz neuer Decoration versehen wordenen, Stück, componirter Tanz zum Borschein, indem man auf der einen Seite den himmel mit seinen Geiftern sieht, auf der anderen aber die Holle, wo die Furien tangen."

#### 21. April gleichen Jahres:

## Die Jäger.

Sittenbild in 5 Sandlungen.

"Im Gefühl grenzensofer Hochachtung und wärmster Dantbarteit lade ich hiemit alle verehrungswürdigen Bewohner dieser chursürstlichen Hauptstadt ein! Das Stück ist für Hoch und Rieber, Borgeset und Untergeben, Hausmütter, Hausväter, Eltern und Kinder höchst lehrreich! Ja! Die Schaubühne ist dem Staat zum höchsten Rugen, wenn sie zeigt, wie die Menschen sich durch Schwäche und Vorurtheile

bas Leben verberben — ich wünsche, daß Sie uns Ende des Stückes mit großmüthigem Gefühle, mit dem Drang, etwas Rügsliches zu schaffen, verlassen mögen! Ja, die Wahl dieses Stückes zeigt Ihnen meine ausnehmende Hochachtung -- ich fenne aber auch kein Publikum, das mehr Hochachtung berz diente. als Sie!"

25. April gleichen Jahres:

## Reinold, das Rind der Ratur.

Schaufpiel in 5 Aufgugen.

"Berehrungswürdigfter Abel, Militar und Bublifum!"

"Wir führen ein angenehmes Stück vor Hochberd Augen und wir wünschen, über unsere Kräfte arbeiten zu können, um Ihren ersehnten Beisall zu erobern, wenn Uebermaß unserer Opferwilligkeit möglich wäre! Ja, wir werden dem Kinde des Bersasses (ber ungenannt bleiben will) keinen Makel anthun und die selbsteigenwilligste Zufriedenheit des Publikums einärnten!"

27. April gleichen Jahres:

## "Der Rechtlehaffene darf nicht immer durben."

In fünf Aufzügen von G. v. 3.

"Ein guter und gerechter Fürst ist des Landes Schut!"
"So einen Fürsten zeichnet heute das Stück! Aber auch Schuhmacher Weddel ist ein Bürger, der den Bürgern jeder Stadt zum Muster und zur Nacheiserung dienen soll! Desshalb sollten sich heute Staatsmann und Bürger billig im Schauspielhaus einsinden, um Bewuttsein der Großmuth und Seelenzusriedenheit mit der Welt einzuathmen! Man könnte fragen: "Hat sich Das mit Schuhmacher Wedde I wirklich zugetragen?" Ja, wirklich, man glaube es! Rie kam eine Täuschung in der Hauptsache über unsern Mund. Aber auch die Dichtung hat ihr Recht — genug für den Wissenden. Sie sind bevotest eingeladen! Sollten Sie uns nicht äußerst zahl=

reich die Ehre erweisen, um so mehr es dießmal dem Bortheil des Direktors gilt? O ja! Ihre Großmuth und Geneigtheit wird diesmal gewiß nicht fehlen!"

#### 7. Mai gleichen Jahres:

### Rabale und Riebe.

Bon Schiller.

"Die vortreffliche Arbeit eines Schiller würde verunebelt, wenn ich berselben eine Schuppredigt halten wollte. Ham stung, Wien, Mannheim, Straßburg, Berlin staunte bei jeder Borstellung, und jede Borstellung zeigte ein gedrängt volles Schauspielhaus bei lärmendem Beifall. Wie die ersten drei Handlungen beim Zuschauer vernünftiges Lachen erregen, ebenso gehen die letzten zwei in Thränen über!"

#### 1. Juli gleichen Jahres:

# Die doppelten Unichten kindlicher Liebe.

Die Innigkeit bieses Stückes ist anerkannt und jedesmal war bester Ersolg, deßhalb teine weiteren Worte. Wir schließen bamit unsere diesmaligen Borstellungen, da mich die Pflicht in andere Gegenden Deutschlands ruft, wo man uns dringend erwartet. Aber wir werden im Herbst wiederkehren und, gebessert in unseren Talenten, Sie den ganzen Winter über nach Kräften unterhalten! Und dann werde ich insbesondere die Wonne genießen, mit meinen edlen Landsleuten, meinen patriotischen, dem Staat so theueren Bürgern im Traume menschlicher Glückseligkeit den Winter zu perträumen!

Rarl von Morocz.

Bäußler's Abschied im August gleichen Jahres.

"Hohe, berehrungsmurbigfte Robleffe und hochberehrtes Bublitum!

"Ich werbe mit "Reinolb, bas Kinb ber Natur" für dießmal unsere Borstellungen am nächsten Samstag besickließen, bis ich dann, für Dero Bertrauen und Beisall dankerfüllt und sehnsuchtsvoll, im Winter wiederkomme! Dazu wird bemerkt: Obwohl die Gesellschaft die Pslicht der Ehre nach allen Seiten pünktlich erfüllt hat, ersuche ich doch, wie ich schon bei Ankunft es gethan: Nun, dis zu besagtem Samstag, von der gesammten Gesellschaft Niemand, und wäre es der Direkt or selbst, Etwas zu borgen, weil alle Wochen richtig bezahlt wurde und auch diesmal bezahlt werden wird. Sollten wider Bermuthen bei Abreise sich einige Schulden äußern, so will der Direktor sowohl von Bezahlung, als Bürgsschaftleisten zum Boraus losgesprochen sein."

Fr. Säußler.

Einmal im Intermezzo sei noch bemerkt, daß auch im "Turnierhaus" oder der "Reitschule" nächst dem Gosgarten sehr oft bedeutende Borstellungen stattsfanden. Besonders in zweiter Gälste des 18. Jahrshunderts durch die berühmte Truppe des Monsieur Mahneu.

So annoncirte er am 4. Mai 1789:

Monfieur Mahieu mit Suite

wird die hohe Gnade und Ehre haben, seine Reitschul-Exercises seben zu lassen. Er selbst wird auf verschiedenen Pferden arbeiten — er wird den bewunderungswürdigen Sprung durch einen Luftballon non plus ultra machen — ferner wird er

bas ganze preußische Exercise im Galopp, nebst Sprung über die Reitgerte, die er im Kreis um sich schlagt, in Holzschuhen machen — auch wird er den Betrunkenen ganz natürlich im Galopp nachahmen — dabei die Uhr mit verbundenen Augen aufziehen und noch Mehreres, davon er allein die Kunst besitzt, und mit türkischer Musik.

So im "Turnierhaus". -

Juft 47 Jahre früher — auch im Mai — fand von weiter her, den Hofgarten entlang und dann drüben am "Schwabinger Thor",. etwas viel Ernsteres statt.

Es war im "öfterreichischen Erbfolgekrieg" traurigen Anbenkens.

Ein feinbliches Corps hielt die Stadt, zog aber auf die Nachricht, die Franzosen kämen, ab. Da nun die Franzosen gleichwohl nicht kamen, kehrten die Oesterreichischen frühen Morgens mit 4000 Mann wieder, nahmen die äußeren Jsarthorthürme, versbrannten, durch Widerstand gereizt, 60 Säuser im Lehel und an Mord und anderer Unthat sehlte es nicht. Dann geschah Angriff auf der Hosgartenseite und gegen die "Residenz". Dann Ansturm auf das "Schwabing erthor". Der Ansturm ward nicht leicht gemacht, denn männiglich kämpste gegen den Feind, und der Kamps dauerte 12 Stunden. Aber wie tapser sich auch das Volk hielt, es sehlte an Wehre, und Hise kam von nirgendher. Also konnte

sich die Stadt nicht mehr halten und es blieb, trot allem Widerstreben des größten Theils der Bewohnersschaft, nichts übrig, als Capitulation auf verspruchseweise "günstige Bedingungen".

Aurzab, Abends rückte das Regiment Alt Königseck und Waffeckh in's "Schwabingerthor" und zur Berwahrheitung der guten Bedingungen wurden kommenden Tag sämmtliche Bürger entwaffnet, das Zeughaus geleert, und noch manch' anderes geschah, was hart drückte.

Angenehme Erinnerung!

Wer über den ganzen Krieg, und wie schlimm Bahern mit seinen Bundesgenossen daran war, Näheres wissen will, lese das eigenhändige Tagebuch Kaiser Karls VII., welches K. Th. Heigel in Druck gab.

Es wäre noch von anderen, mehr oder minder wilden, Creignissen älterer Zeiten am "Schwabinger Thor" zu berichten, ich unterlasse es aber, mache dem Intermezzo ein Ende und kehre rasch zum "Hoff= garten" zurück. —

In Diesem erging sich am Ende des 18. Jahr= hunderts bis weiter, meist gegen Abend zu, der nimmer mud produktive, verdienstvolle Historikus Felix Li= powsky. Sodann — es zieht mich schon wieder in das Kunstbereich hinein — Peter Binter, welcher Anno 1788 zu München Hoffapellmeister wurde. Viele Opern componirte er. Zu Wien die "Phramiden von Babylon", und vorzugsweise "das unterbrochene Opferfest" — zu München aber die "Maria von Montalban" 2c. Er ging 1825 in die Ewigkeit.

Der Gestalt nach war er hoch, auch ziemlich breit gebaut, also helbenmäßiger Erscheinung und jedenfalls entsprechend muthig. Nur wollte man Seitens der "bösen Welt" wissen, er sei — so wenig durch anerskannt menschliche Uttake in Furcht versetzer — wenn Dämonisches in's Spiel kam, nicht so unerschrocken gewesen.

Ja, lieber Himmel, Das ift bei Anderen unter Umständen auch möglich! Ich selbst betrachtete einst im Resectorium des Alosters Andechs auf erhöhtem Standpunkt das Bilbniß eines vorzeitlichen Alosterrichters so lange und so tief, daß mir plöglich die Augen des Bilbes realiter entgegenzublicken schienen, und es mich, wegen größter Betroffenheit, beinahe über den Stuhl herabschleuderte. Ich hatte mich zu weit in das Geistige oder Geisterhafte hineingesfredelt — geschah mir ganz recht!

Winter war stets vorsichtiger. Weshalb er — wohnhaft im Haus rechts ab vor dem "Harmlos"

am englischen Garten und da im Haus zur Linken — wohlweislich sehr gerne und unter allerlei Bor= wänden Freunde und Bekannte zum Begleit suchte, wenn er in der Dämmerung oder gar später heim=kehrte.

Nun fanden sich ein paarmal keine solchen, selbst Einer nicht, welcher ihm die Gefährlichkeit der Geisterwelt nie abgestritten hatte. (Wer der Freund war, wird später einmal verrathen werden.) Aus diesem Grund vermied Winter augenblicklich jeden Gang in die Stadt, der ihn erst zu später Stunde wieder heim= sühren könnte. Aber ein paar Tage darauf mußte er im Hoftheater dirigiren, und dann, nolens volens, allein durch den Hofgarten heimwandern.

Und zwar in ziemlich bunkler Nacht.

Was geschieht?

Winter kam eben ein paar Schritte beim unteren Hofgartenthor hinaus, als er hinter sich knistern hörte, voll Schrecken umschaute und die Flucht ergreifen wollte. Was ihm aber nicht gelang — vielmehr eine schneeweiß flattrige Gestalt mit großen Hörnern, welche aus der Ecke gesprungen war, einen gewaltigen Sat auf seinen Kücken machte und, ihn sest umstlammernd, mit schauerlicher Stimme raunte: "Jett hab' ich bich!"

Ohne Zweisel war es, Winter's Ansicht nach, ber leibhaftige Belzebub ober bessen Großmutter, weshalb er den ungeliebten Gast um jeden Preis abschütteln wollte und, als dies mißlang, mit demselben und unter Hilseruf die Straße gegen seine Behausung stürzte. Kaum war er dort angekommen, that der schneeweiß flattrige Dämon einen Satz vom Winter'schen breiten Rücken herab, wünschte mit freundlicher Stimme "gute Nacht" und machte eine Reverenz.

Jest hatte Winter seinen Feind erkannt und brohte ihm mit einem Duell auf Leben und Tod. Welche furchtbare Freundschaftsdissonanz sich aber durch lustige Vermittlung ber anderen Freunde, welche rasch vom Gebüsch nächst dem "Harmlos" daher kamen, in Wohllaut auslöste — um so mehr, als Dieselben einige Vouteillen Champagner, mit welchem Winter gerne alte Vekanntschaft erneute, zum Opfer brachten. Dieses Opsersest soll nächsten Abend bei Tambosi begonnen und durchaus "ununterbrochen" bis um Mitternacht angedauert haben.

So viel vom trefflichen Winter. -

Etwas vor seiner Zeit bewahrten die damaligen Schauspieler und Sänger bedeutende Vorliebe für den "Hofgarten". Da weiß ich, Vaters Mittheilungen zufolge, Etliche, welche sich Nachmittags einfanden. So sah man da den berühmten Marchand nebst Frau, Beide aus der Isständischen Schule, — Fräulein Antoine, Herrn Lamprecht, den Charakterdarsteller, auch den berühmten Huck, den Bassischen
Muck ("es soll ihm wohl bekommen haben hie und
da ein guter Schluck"), den mageren Ravanni und
ben vollleibigen Sänger Bramante, welcher stets
dieselben Rummern in die Lotterie setze, weil er von
ihnen geträumt hatte und ihres künstigen Erscheinens
ganz sicher war.

Aber einmal vergaß er boch, fie zu feten.

Wetter, da kamen sie wirklich, und zwar alle fünse. Welch ein Schmerz Bramante's! Bon Allem durste man mit ihm reden, nur nicht mehr von der Lotterie, und wann er, wie öfters, gefragt wurde, ob ihm nicht wieder Nummern geträumt hätten, wurde er äußerst zornig und verließ die Gesellschaft unter schier dröhnenden Tritten und oblizaten, grimmig welschen Verwünschungen.

Um gleiche Zeit fanden sich im Garten ein der Pastellmaler Puppelli — der notorische Fremdenmaler Mangellari — dann die anerkannt schönsten Offiziere der bayerischen Armee, Grasen Bärnklau, Hompesch und Andrian, und so Mehrere, welche durch ihre Grenadiermüßen oder großen Raupenschette ungemein geziert waren.

Wieder unter Civilisten machte sich sonderlich Herr von Rosanna merkbar. Ich sah ihn in Kinderjahren noch selbst. Damals war er freilich schon sehr alt und an Haaren durchaus gebleicht.

Aber an seinem Näslein nicht.

Sagte die "böse Welt", es sei ihm eben wie einem sicheren Ritter ergangen, dessen nasales Schick- sal ihn hatte warnen können:

Der eble Ritter Hubibras,
Der hatte eine rothe Nas', —
Woher kam benn die rothe Nas'
Des eblen Ritter Hubibras?
Sie kam daher: Herr Hubibras,
Der sah zu oft sehr tief in's Glas —
Drum schau' du nicht zu tief in's Glas,
Sonst kriegst auch eine rothe Nas',
Gleich wie berselbe Hubibras!

So sagte die maliziösere Hälfte, die andere betheuerte, er habe sich sein Näselein in einem früheren scharfen Winter erfrört. Welcher Meinung ich mich anschließe, da ich immer das Beste annehme.

Wie Dem, er unterschrieb sich stets: von Rosanna, "beutscher Geschäftsträgerssohn", schwärmte für das Theater und bedauerte: "Daß er durch seine Standesverhältnisse und überdies durch die Jurisprudenz, zu der er gewissermaßen gezwungen worden sei, seine wahre Lebensaufgabe habe aufgeben müffen. Ja, und jetzt komme er nur deshalb nicht oft in's Schauspiel, weil ihn seine Frau — die er eigentzlich nur auf Empfehlung eines Freundes und statt Dessen geheirathet — Abends gerne bei sich habe, um mit ihm von häuslichen Dingen zu reden, welche ihm ein Dorn im Auge seien!" Worauf er aber meist gleichwohl in größte Lobreden seiner Ehehälfte ausebrach.

Wieder ein Anderer war der kleine, ein wenig bucklichte, Herr von Leider, welcher stets Gelegensheit ergriff, seine Abkunft von den alten Scaligern in Italien abzuleiten und anzubeuten: "Daß er in diesem Betreff gegründete Forderungen habe, leider es ihm nur an genug Geld sehle, die Sache geshörig zu betreiben!" Nun, ungeachtet seines Geldsmangels, über welchen er jedoch seine äußere Würde nie verlor, war er gleichwohl überall zu sehen, wo es froh und etwa auch hoch herging. Wosür er sich dann meist nächsten Tages, so um die zwölste Stunde, langsam durch den "Hosgarten" und weiter hinab begah, um, wie die "böse Welt" sagte, beim Spazierengehen seinen diesmaligen Mittagstisch einzunehmen, welcher eben nicht aus Repphühnern bestanden haben soll.

Indessen speiste er ein paar Monde lang bei Savarb.

Grund?

Plöglich eingetretene Berbefferung seiner Fi= nanzverhaltnisse, welche sich baber schrieb:

Er wandte eines Abends nahe den letten Reft feiner Raffe an, die Redoute (im jekigen "Ständehaus") zu besuchen, woselbst er auch ein Loos der dort üblichen Lotterie nahm. Zu seinem freudigsten Staunen, aber auch größten Schrecken, hatte er die Nummer bes höchsten Gewinnstes gezogen, dem zufolge ihm zwei Pferbe und ein Wagen zufielen. Was damit machen bei mangelnder Stallung und burchaus keinem bisponiblen Futter, ungezählt die Bedienung? Na, der ihm geneigte Graf Larosée zog ihn aus der Berlegenheit und kaufte ihm das Ganze ab. Natürlich machte die Sache Aufsehen, so daß fich bei Leider verschiedene Gläubiger einstellten, welche befriedigt zu sein wünschten. Diesem entsprach er auch mit aller Bereitwilligfeit, worauf ihm immer noch ein paar hundert Gulben blieben. Infolge deffen er ben Grafen Larofée bat, ihn in fraglichem Wagen mit etlichen Freunden nach Nymphenburg zum Controlor fahren zu lassen. Was auch bewilligt wurde, und zwar zu großem Vortheil der Leider' schen Freunde, indem er fie so trefflich bewirthete, daß selbst ein richtiger Scaliger nicht profuser hätte sein können. besonders berücksichtigt, daß er mehrere Bouteillen

Champagner im Autschen = Sitzfasten mitbefördert hatte. —

Wen man hinwieder manchesmal bei Sardi traf?

Eben fällt er mir nachträglich zu Musistern ein, Herr Xaver Bürger, brall von Figura und mit stets heiterem, vollem Antliz. Er war es, welcher zur Zeit, als der "Haarbeutel" abkam, am treuesten sür ihn einstand, sich also um keinen Preis davon trennen wollte. Zulezt mußte er aber doch daran, sintemal sich seine Frau mit den Freunden verschwor, und ihm bei Gelegenheit eines, zum Zwecke arrangirten, lustigen Conviviums derselbe, während des. Einschlummerns, mit einem Rasiermesser abgeschnitten wurde — dann die damals jungen Meister auf Oboë und Clarinette, Fladt und Bärmann, er= habene Gestalten, namentlich der Letztere.

Wieder von Anderen — sprach gelegentlich der gelehrte, edel freundliche Sofrath Edartshausen zu. Derselbe schrieb ein gar frommes Gebetbuch und noch manches andere Herzansprechende — sonst auch Berschiedenes über natürliche Magie — mit der er praktisch allerlei "Erscheinungen" zu effectuiren wußte — ungezählt, daß er etwa in Gesellschaft die Damen in Iustigen Schrecken versetzte, z. B. wenn er auf dem

Parquetboben Dampswellen entstehen ließ, welche an bas Wogen bes Meeres erinnerten — ha!

Dann sah man hie und ba auch ben vortreff= lichen Siftorien= und besonders Porträtmaler Sauber. Sehr ernft mar'er, aber kleinen harmlofen Späßchen gleichwohl nicht Feind. Wie er denn einmal zu einem Grafen, der um den Preis arg gefeilscht hatte. fagte: "So, jest haben Sie Ihr Portrait, um den Preis hab' ich es, soweit als möglich, ausgeführt! Sehen Sie - nur ba auf ber Seite find die Rockfnöpfe noch nicht gang in ber "rechten Haltung" - Das muffen fie als "Runftkenner" felber feben!" Sagte ber Andere, den die zugemuthete Runftkennerschaft schmeichelte: "Seh' schon!" Der schelmische Sauber: "Nun, sehen Sie, Das kommt bei bem Handeln um Runft heraus! — Wiffen Sie mas, geben Sie mir eine "Karlin" mehr, bann mach' ich auf die Knöpfe da überall noch einen Tupfen hin!" Richtig kam es auch zu den besaaten Tupfen, worauf der bewußte Graf die Karlin ausantwortete und fagte: "Ift schon wahr, jest ift die wahre Haltung drin — ich glaub', der Raphael hatt's auch nicht schöner machen können!" Sagte der Hauber lächelnd: "D Sie lieber Herr Graf — nichts als Raphael — jolche Arbeit könnte unser Eins auch machen — aber wer bezahlt fie?"

Diesen Hofgartengästen oder Passanten am Ende des 18. Jahrhunderts in das 19. Jahrhundert herüber seien noch ein Paar beigefügt.

Der Eine war unser unschätzbarer, ebler Geschichtsschreiber Westenrieder. Den sah man so dahinschreiten, zeitweise mit einer Handbewegung gegen die eine Wange. Er litt am Gesichtsschmerz viele Jahre lang, und nahe unbegreislich, wie er eine so große Thätigkeit entsalten konnte. Draußen am südlichen Friedhof, zur Linken, Ansangs der Arcaden, ruht er. Ich sende ihm oft einen frommen Gruß und Segen nach.

Hinwieder Herr Baumgartner, der viel bewährte tüchtige Beamte. Er leistete auch gutes Literarisches, und sein mit Aupsern geschmückter PolizeiAnzeiger hat noch heute Werth. Nun, was die Gestalt des vielbewährten Mannes betrifft, so war sie,
heißt es, just nicht völlig adonisartig. Namentlich
soll er hinsichtlich seines Näsleins ein wenig zu kurz
gekommen sein, hinsichtlich seines Vordersußes etwas zu
lang, und die von rückwärts vorgestrichene, etwas
transparente Frisur soll der ganzen Erscheinung wieder
etwas Eigenthümliches gegeben haben. Ja, lieber
Himmel, es kann einmal nicht Jeder gar so anmuthig
sein, die Hauptsache ist ein gutes Herz. Und das
hatte er nebst steter Artigkeit jeder Zeit, und zwar

bermaßen, daß er gelegentlich auf der Polizei sagte: "Mein Lieber, es thut mir wahrhaftig sehr leib, daß ich Sie um 25 Gulben strafen muß!"

Gutefter Baumgartner!

Ein Anderer fand sich allerdings nie an den paar Tischen bei Sardi ein, aber man sah ihn von dort aus an der Residenzseite des Hosgartens Schlag 5 Uhr langsam gewaltigen Schrittes entlang schreiten, bis er weit unterhalb in die eben im Entstehen bezriffene, löbliche Wurzerstraße einbog, um sich die steile Holztreppe hinab in die "Arch Noah" zu versügen, welchen Ortes er es auf ruhigen, aber desto bedeutsameren Consum des Gerstensaftes absah.

Er hieß Leonhard, seiner Lebenscharge nach ehrenwerther, in gang München bekannter, Hartschier.

Nun muß ich nochmals auf etwas früher zurückblicken, nemlich auf die Jahre 1789 und folgend.

In das erstere zählt die Beränderung der oberen "Hirschau" in den "englischen Garten" durch den Grasen Rumford, dem München so viel zu vers danken hat, und den trefslichen Gartenkünstler Skell, und bald waren dort auch die sämmtlichen Baulichkeiten aufgeführt. Unter denselben der "chinesische Ehurm", dessen Errichtung der früher genannte Etenshuber noch wohl erlebte — überhaupt er der genannten Entstehung der Gebäude im englischen Garten

mit großer und poesieangeregtester Ausmerksamkeit folgte und deshalb gar oft auf dem Hinwege durch ben Hofgarten zu sehen war.

Nun begab sich Etwas mit dem alten, hochehren= werthen Herrn.

Das fand ftatt zwischen ihm und Raiser Frang II. Nemlich, als Letter von der Kaiserkrönung zu Frankfurt a/M. gen München kam, besichtigte er mit Churfürst Carl Theodor die Residenz, spazierte mit ihm im "Hofgarten" ab und zu, gleichwie er Das auch au Nomobenburg that (welche Promenade burch ein, im bayerischen Nationalmuseum befindliches, Del= gemälde verewigt ist), und wollte dann auch die Aussicht vom "dinesischen Thurm" im englischen Garten genießen. Es fuhren also die zwei erhabenen Fürsten am Hofgarten und der Refidenz entlang, links herüber und hinab und bestiegen bann, von der angesammelten Menge mit Hochrufen empfangen, den hölzernen Thurm. Bas Carl Theodor wahrscheinlich nicht gang leicht murbe - aber für einen folchen Gaft leiftet man Alles. Aurzab, in Begleitung einiger Abeligen stiegen und stiegen fie, ahnungslos, baß sich ganz zu höchst schon Jemand eingefunden habe — will heißen Etenhuber, welcher dem Kaiser nach demuthsvoller Begrüßung ein Gedicht zu Füßen legte, was aber der hohe herr für etwas Anderes hielt.

Fragte Kaiser Franz, indem er dem, in größter Berlegenheit verfirenden, Churfürsten abwinkte: "Wer sind Sie, wie heißen Sie?"

Antwort: "Etenhuber, kai-ser-liche Ma-jestät!"

Raiser Franz, den "gezogenen" Ton der ehr= furchtsreichen Antwort benützend, um, wie östers gerne, ein Scherzwort anzubringen: "So? Sie sind ein Col= lega! Wer sind Sie denn nachher nebenbei?"

Etenhuber in größter Berlegenheit: "Meines allerdurchlauchtigsten Herrn Churfürsten allerunter= thänigst "privilegirt unbezahlter Hofpvet".

Kaiser Franz: "Ah — ba haben Sie eine Bittsschrift, heben Sie sie einmal auf und lesen Sie!"

Etenhuber nahm, während Churfürst Carl Theodor nebst Umgebung in stets größere Berlegensheit geriethen, das schöne, große Blatt Papier auf und sagte: "Zu kaiserlich allergnädigsten Gnaden — Dieses ist keine Bittschrift, sondern, was sowohl ich Submississimus, als sämmtliche Münchner bei allershöchst Dero Besuch der baherischen Haupt = und Residenzskadt, sowie dann nun des weltberühmten "chinesischen Thurms" empfinden!"

Kaifer Franz: "Also, lefen Sie mir die Empfindungen vor, unser hochfürstlicher Herr Bruder erlaubt's schon." Worauf Ctenhuber nach einer erneuten tiefen Berbeugung sein altes Gebein in Positur setzte und las:

"Mich, ber ich nimmermehr um Golb bie Saiten rühre, Auf baß ich "Musengunst" auf's "Freieste" vollführe, Mich konnte nimmermehr Etwas so hoch beglücken, Mis ebler Fürsten Tugend an's Sonnenlicht zu rücken! Drum, ruhmgekrönter Herr und gotterseh'ner Kaiser, Der beutschen Macht Bergrößrer, am Geist stets hell und weiser, Leg' ich, o, möchte ich's nicht etwa büßen müssen, Munichia's Ehrsucht Ihnen demüthiglichst zu Füßen! Wenn angenommen, ist es das schönste Seel'nbewußtsein, Und wird's und stets und immerzur wahren Wonnelust sein. Und wenn, wo ich dies singe, einst wüthete ein Sturm, So daß er nieder sant', hier dieser "Chinathurm", Nie wird er, möcht' er noch so fürchterlich errasen.— Rie die Erinnerung an Kaiser Franz verblasen!"

Sagte Franz: "Sie, Das gefällt mir außnehmend — glaub' nicht, daß viel' Andere so dichten können. Dank' schön, das Honorar kommt schon nach" — und sich zu Einem seiner Cavaliere wendend: "Schreiben Sie auf, wo er logirt!"

Worauf Etenhuber in größter Ehrsucht jede Belohnung ausschlug. Franz aber sagte: "Nehmen Sie nur, was ich Ihnen schicken werd', Geld kann Jeder brauchen — zeitenweis' ich auch!"

D'rauf er gnädig lächelnd zuwinkte, hinwegtrat und mit Carl Theodor über ben englischen Garten

wegschaute, während Etenhuber sich die Thurmtreppe hinabbegab und von der entsprechenden Stuse weiter unten noch eine außerordentlich tiese Berbeugung ergehen ließ. Richtig erschien kommenden Tags eine Remuneration von 50 fl., welche er allerdings annahm — jedoch unter der Bemerkung: "Er habe vor, die Summe zu einer "Stiftung" zu verwenden."

Sobalb ich Zeit habe, werde ich näher nach= forschen, ob und wohin die besagte Verwendung di= rigirt wurde.

Ja. Bor ber Hand muß die Sache unerörtert bleiben. —

Wieder zum "Gofgarten" zurückehrend — welcher mählich zu seiner jezigen Erscheinung gebracht worden war — so sand gegen Ende der 90er Jahre noch eine wesentliche Beränderung statt. Es wurde nemlich der "See" abgelassen, das Figürliche aller Art entsernt, die Gebäude jenseits trug man ab, bald auch den hügel, so daß die letzte Spur des "Musenberges" verschwand, und etwas später, Anno 1802, erbaute man an Ort und Stelle die "Kaserne", wie man sie noch jetzt sieht.

So geht es: Früher schwammen die Schwanen sorglos dahin, und jest sieht man auf dem früheren Seeboden exercieren und nebenbei germanische Strammsheit einüben. Ist ganz gut. Es mag wieder eins

mal gelten, den Franzosen ein "Merkt's Euch!" zu geben. Aber die mehr genannten, vielen Figuren des "Hofgartens" und die im "See" betreffend, woshin sie Alle kamen?

Na, sie wurden da und dort in Zeugstädeln abgelagert, und dann, sonderbarer Weise, theilweis eingeschmolzen, um Wasserröhren und derlei daraus zu bilden. Glücklicherweise hat sich aber doch noch einiges erhalten, namentlich von den Gebilden Peter Candits, beziehungsweise des Gießers Krumper. So beispielsweise die "zwei Hunde", welche dem "Bären" zur Seite standen. Nach einem Brand des Zeugstadels an der Theresienwiese fand man dieselben unter dem herausgeschleppten Gerümpel, worauf sie später dem "Garten" des "baher. Nationalmuseums" einverleibt wurden. —

Nun weiter in ersten Decennien des 19. Jahrhunderts, der Zeit, in welcher an der "Theatinerkirche" vorüber noch die Grenadiere in Parade marschierten, voraus die Musik mit diversen Mohren unterm Personal — nemlich, was die Cinellen und den Halbmond mit den vielen Glöckchen betrifft — Wetter! und der Tambourmajor ganz voraus, der nach Abgebot je von Musik oder Trommeln seinen großen Quastenstock hoch in die Lust schleuberte und beim Fortmarschiren richtig wieder auffing.

Ja, imposant genug war der Anblick — um so berggewinnender der des Bürgermilitärs, wenn es in die offene Stadt — benn das "Schwabinger-Thor" war Anno 1817 schon entfernt — einzog. Da war es nicht felten, daß die respektiven Kinder links und rechts mitliefen und fich das ein ober andere am Rock bes Helbenvaters festhielt. Ja, und die Polizeidiener bamals mit ihren Bandeliers. Dreimastern und obligatem runden Kederbusch. Wie schade, daß man sie nicht mehr bei Prozessionen und sonst Ordnung halten fieht. Wahre Wehmuth überkömmt Ginen, daß das Alles aanz anders ift. Ueberdies sah man bazumal noch gar manche reifere Abelsbame in ber "Bortechaise" in's Theater tragen — wieder ein heutig aroker Genuk weniger - es ist schrecklich, sage ich. wohin die ganze Seelengemüthlichkeit?!

Aber was will man machen?

Das Beste ist, man vergißt den Schmerz und wendet sich wieder direkt zum "Hofgarten" und den dortigen, zum voraus gesagt, mehrtheils ganz eigenartigen Individuen, wieder theils Passanten, theils nachmittägigen Gästen.

Zuerst aber von Etlichen, welche eigentlich auch sogenannte "Stadtfiguren" waren.

Bu folden gahlte hinfichtlich bes hofgartens insbesondere ein Geiger, genannt bas "Ranapee" -

als junger Anabe sah ich ihn oft hart neben dem, damals an die Firma Tambosi übergegangenen, Caséhaus unter den Arcaden sitzen, mit seinem uralten zerwitterten Gesicht und seiner Geige. Wenn er den Bogen ansetzte, gab man ihm rasch und gerne einen Areuzer, um von seinem wehmuthsvollen Virtuosenthum verschont zu bleiben.

Wieder Einer war in den Arcaden zu sehen, der alte Stummerl, welcher sich für Gesticulationen, mit denen er seine Lebensgeschichte an Mann zu bringen suchte, Belohnung ausbat.

Auch der alte Herbst, fliegender Buchhandler, war in den Arcaden zu finden. —

Weil just das Wort "sliegend" siel, will ich einer etwas graziöser slüchtigen Persönlichkeit gebenken, welche gar oft den Hosgarten durchstreiste, um sich im "englischen" unten poetischen Träumen hinzugeben. Nennen werde ich die hochachtbare, anmuthig dahin schwebende Dame nicht, sondern nur so viel sagen, daß man sie sluchwürdig malitiöser Weise mit jenem gläsernen Trinkgeschirr verglich, aus welchem man in der Regel Champagner trinkt — und zwar deswegen, weil sich ihre stets himmelblaue Robe von oben gegen den Äquator des Körpers schier zu einem Minimum der Tailse verzüngte, von da an

aber sich plötzlich in horizontaler Richtung ziemlich weit ausbehnte.

Nächst sah man ben Sekretär außer Diensten, Herrn M-ler, genannt ber "Geist im Hof=garten", bahinschreiten, lang, mager, blaß, die Augen verhängnißvoll nach rechts und links wendend, hie und ba stehen bleibend und einen Seuszer außestoßend. Er soll nie begriffen haben, weshalb er in Ruhe versetzt worden sei.

hinwieder den kleinen Registrator Flingel. den großen Alterthumsliebhaber. So oft er nur Zeit und Gelb hatte, war er auf der Suche nach Antiquitäten. Wie er eifrig dahin trippelte, mit feinen furgen Beinen - und ben Groll, wenn er fich in der Erwartung einer guten Emplette getäuscht fab. wozu Der und Jener gerne beitrug! So fagte ihm Jemand : .. Im Saus zur Rechten, ben englischen Garten binab, fei eine portreffliche "Benus" aus der älteften Beit zu acquiriren." Flinzel zum Haus hinab und gefagt: "Ich hab' gehört, in dem Saus ift eine "antike Benus" zu sehen!" Wetter, da kam er gut an, benn bort wohnte die alte, auffallend beleibte Baronin Q., welche im Ganzen eine Berhöhn= ung zu finden glaubte. Flingel betheuerte feine Unschuld — aber es half nichts, und es war sehr weise gedacht, sich möglichst rasch selbst zu entfernen,

weil er außerbem von ber Dienerschaft bazu veranlagt worden ware.

Ein anderer, wahrhaft hochachtbarer Herr war Wilhelmi. Die "böse Welt" nannte ihn Prosessor der "unentdeckten Wissenschaften". Gleichwohl war er wirklich gelehrt. Leider hatte man aber früher, was begreislich heut' zu Tage gewiß nicht mehr geschieht — denn die Caupones literarii sehen jetzt, in Folge größter "Humani"= und "Liberalität," nur auf den höchst möglichen Vortheil der "Autoren" — anderwärts im mehr anderen Deutschland sein Wissen gegen äußerst geringe Honorare außgebeutet, und er war dann nach München gekommen, woselbst er sich ziemlich schwer that — um so mehr, als er Freund einer "guten Tasel" war, wozu es ihm überwiegend an Mitteln sehlte.

Der Gute! Ich seh' ihn noch bahinschreiten in ber Stadt und im Hofgarten in seinem stahlgrünen Frack, aschgrauen Beinkleidern bis hinab zu den hohen Stiefeln mit gelben Kappen und je einer Quaste baran, und auf dem Haupt seinen Filzchlinder, der dazumal am unteren Ende schmal war und sich nach oben möglichst erweiterte. Was seine Handschuhe betrifft, waren sie immer von gelbem Rehleder. Wie ich aber erzählen hörte, soll er früher mehrere Wochen lang mit "unbedeckten" Händen gesehen worden sein,

bis er sich wieder jum Ankauf eines neuen Paares aufzuschwingen im Stande war.

Warum so lange ohne gelb-rehlederne Handschuhe? - Soll ich es sagen? Nun, warum nicht? Mich trifft keine Schuld, sondern die Abendgäste bei Havard nächst dem löblichen "Kuhbogen".

Diese losen Gerren brachten einst das Gespräch auf ein gewisses "spanisches Voressen", welches sie als die Krone aller Speisen bezeichneten — vorausgessetz, daß es mit Champagner zubereitet würde — und fragten ihn: "Ob er ein solches schon genossen habe?"

Antwort: "Nein!" Worauf man sich bereit er= klärte, ihn übertags zu regaliren.

Professor Wilhelmi ging nach einiger Zeit fort und zwar gewohnter Weise zerstreut, so daß er seine Handschuhe vergaß. Ober sollte er sie zu Hause gelassen haben? Da waren sie dann auch nicht also wohl sonst wo!

Uebernächsten Abend tam er wieder zu Savard.

Dort freundlichst empfangen und mit "spanischem Boressen in Champagner" servirt.

Er begann mit großer Lebhaftigkeit zu speisen, bis er plöglich absetze.

"Nun — nicht gut?" — "ch-ch-ja — o ja, janz vortrefflich — nu— nur ein wenig zäh!"

Glaub' es gerne. Die lose Gefellschaft hatte sich jener seiner vergessenen, rehledernen Sandschuhe bemächtigt, sie in Streifen schneiden und in Champagner kochen laffen. —

Außer diesen Berren machten fich ber "junge Greis" und ber "alte Jüngling" im Hofgarten merkbar — Bater und Sohn. Sie waren untrennlich - ausgenommen, daß ber Erftere, ein großes Bambus= rohr in der Rechten, langsam voraus dahin promenirte. Dieser aber, die Arme raftlos schlenkend, hinter= brein — dann, um vieles flüchtiger, ber ganz angenehm magere, alte, gewiegte Legationsrath und Chrenmann herr von St-gel, welcher früher, in Folge feiner Stellung, mehrfach mit Uhren, Tabatièren (bamals waren diese bei Ueberreichung hie und da mit Du= taten gefüllt) und einer guten Zahl "Ringe" beschenft worden mar. Sei es nun, daß er die Freigebigkeit verschiedener Potentaten beweisen wollte, oder war es sein Privatvergnügen, so viel ift sicher, daß er feine "Ringe" möglichst zur Schau trug — und zwar immer über den Sandichuhen. -

Damit schon tief in die 20 er Jahre unseres Saeculi herein.

Aber es gilt, rasch wieder auf etwas frühere Zeit zurückzublicken, weil die Person und Sache gleich hochwichtig sind! Es handelt fich nemlich um Niemand Geringeren, als Herrn Pranger, vulgo "Prangerl", welchen man sehr oft im Hofgarten sah.

Er war Hoforchefter-Mitglied, trefflicher Violinist, hatte aber auch nebenbei — als höhererseits privilegirter Vertreter des "Thorheiten = Departements" — das Recht, nach obenhin mehr Wahrheiten zu sagen, als andere Leute — und wenn er damit und mit vielen anderen Späßen auch manchesmal sehr weit ging, wurde ihm gleichwohl mehr nachgesehen, als wenn sich ein minder Privilegirter derlei herausgenommen hätte.

Na, hie und da mußte er doch von churfürstlicher, dann königlicher Seite eine Strafe sür Schelmerei in Wort und That hinnehmen — aber er rang dann mit allen Kräften, sich wieder zu rehabilitiren.

Eines Tages hatte Monsieur Pranger seinen hochfürstlichen Gebieter vermittelst eines gar zu verwegenen Wortspieles äußerst übellaunig gemacht, weshalb er plötzlich in totale Ungnade siel.

Auf Dies hin ging er tiefsinnig in der Stadt umher, wobei er einen langen, schwarzen Flor vom Hut herab wallen ließ. Dies ersuhr Max gar bald, beachtete es aber nicht. Worauf Pranger, eine alte Dragonerpistole unter'm Arm, im Hofgarten promenirte, mehrsach der Residenz gegenüber stehen blieb,

ein Bulverhorn aus der Taiche zog, Miene machte, die Bistole zu laden, und unverkennbar beabsichtigte, fich bei weiterer Steigerung seiner Berzweiflung bas Leben zu nehmen. Auch Dies war fruchtlos - und einmal verrieth ihm ein herüberkommender Laquai schmunzelnd: "Man habe höherer Seits nichts ba= gegen, wenn er sich umbringe — es gebe genug Leute. welche zum Nachfolger taugten — und man habe fogar schon Jemand im Auge!" Diese Nachricht alterirte Berrn Pranger icheinbar bergeftalt, baß er zwei Tage hintereinander, seinen großen Trauerstor am hut, umhereilte und Nieder und höher anrief: "San vielleicht Sie mein Nachfolger?" Natürlich aing Dies von Seite des ein ober anderen etwa Vornehmeren nicht ohne berbe Entgegnung hin. Sier= über neue Verzweiflung, weil das "Hofnarrenamt" verachtet werde — bis er kommenden Nachmittags zu Sarbi gerannt tam und verfündete: "Morgen um 11 Uhr werde er sich schufweise tödten, zuvor aber um Dreiviertel, gerad' über ber Refidenz, von Max Abschied nehmen!"

Dies erfuhr Max und trat kommenden Tages mit ein paar Herren zu bestimmter Zeit an's Fenster.

Da fah er, wie Pranger mit dem Trauerflor, in Begleit ziemlich vieler Leute, die Piftole unter'm linken Arm, mit der Rechten einen großen Eimer tragend, baher kam, sich an bem Rande des Hofgartens aufpostirte, seine Pistole Jemand zum Halten übergab,
einen Pserdeschwamm aus der Tasche zog, denselben
eintauchte, damit je links und rechts über das Auge
suhr und ihn ausdrückte — offenbar flossen Ströme
von Schmerzensthränen — dazwischen er zeitweise
wieder die Pistole ergriff, die er nur wieder zurückgab, um neue Thränen zu vergießen.

Na, dieser tolle Einfall muthete Max so wohl an, daß er den Pranger herauf entbieten ließ und ihm Bergebung ankündigte.

Worauf Dieser stotterte: "Zeit ist's, denn mit einem Fuß bin ich schon unter der Erden — und könnt's nicht schaden, wenn ich mit dem anderen auch schon drin wär'!"

"Warum benn?"

"Ja, weil ich nichts mehr hab', als meine Frau, und auf Die geben sie mir im Leihhaus nichts."

"Er hat aber doch erst seine Gage bekommen hat Er gewiß Schulben gehabt? Wie wär' es, wenn ich Ihm 50 Gulben-gäb'?"

Der Pranger: "O Beisheit — so weit hat's ber König Salomo nicht gebracht!"

Und die Rolle Gulben in Empfang genommen, fort in den Hofgarten zurück und gerufen: "A—ha—! Mir fan schon wieder in Gnaden — jett wein' ich aus

lauter Freud'!" — Dazu nochmals den Pferdeschwamm eingetaucht, damit über die Augen und ausgedrückt, dann die Piftole unter den Arm, mit dem Eimer davon und zum Hofgartenthor hinaus, dort den Trauerstor wild vom Hut geriffen, zusammengeballt, zurückgeschleudert und fort. —

Da einmal vom Pranger die Rede, sei ihm ein etwas längeres, papierenes Monument gesetzt — denn im "bayerischen Nationalmuseum" ist zwar sein Porträt, aber Dem zusolge traute man ihm z. B. nicht die Möglichkeit zu, sein Angesicht in unglaublicher Weise und Schnelligkeit zu verändern und es dem eines Fremden möglichst gleich zu machen — und ebenso wenig seine Beweglichkeit und sein tolles Zeug in Worten und Thaten.

Einst zu Starnberg — eineschöne Nacht war's — sagte Chursürst Max zu ihm: "Da schau' Er hinauf — ber schöne Mond und die Sterne, da vergeht Ihm doch seine Narrheit!" Pranger, rasch den leeren Geldbeutel heraus und auseinander gezogen: "Glaub's auch, daß dort oben hell ist — aber da drin herunten — ah, die Finsterniß!"

Richtig wurde die Nacht durch etliche Thaler erhellt. —

Ober so: Im Hofgarten fant sich zeitweise ein sicherer, junger, blaffer, magerer Graf P. ein, welcher

fehr abelstolz und reich, aber ebenso wegen Ueber= flusses an Geistesmangel bekannt war.

Ram plöglich der Pranger auf ihn zu: "Ah, unsterthänigst guten Rachmittag, Durchlaucht! — "Bin keine Durchlaucht — was will man?" — "Möchten Euer Erlaucht nicht morgen die Steuer für mich zahlen? Dann geig' ich Ihnen was vor!" — Der Graf: "Benn ich was hören will, geh' ich in's Hosconcert!" — "Recht haben's, Euer Wohlgeboren, da kost's nichts!" — "Er Frecher! Was? Bohlgeboren?" — "Bitt' taufendmal, am End' san Sie gar nicht geboren —!"

Und fort, und ber Graf, ben aufgeworfenen Mund weit offen, ihm gang erstaunt nachschauen!

Ja, der Graf P. Muß doch noch Stwas von Dem erzählen.

Eines Tages kam er zum Golbschmied Rie= länder am Theaterplatz und klagte: "Daß er sich hinsichtlich einer ererbten, goldenen Tabatière, wenn er sie in die Hand nehme (er that es mit der rechten), mit der linken Hand so schwer thue, bis er zu einer Prise komme — und was es koste, wenn die nöthige Aenderung vorgenommen würde?" Sagte der Rieländer, höchst prüfungsreich durch seine Augengläser schauend und das alte, aber noch immer ziemlich braune Haupt schüttelnd: "Das ist keine Kleinigkeit — unter einer Karlin könnt' ich die Sache

nicht richten!" Rach acht Tagen kam der Graf wieder: "Run, Sie, haben Sie 's gemacht?" — Rielander: "Ja, aber ich hab' mich viel geplagt!" Gab dann seinem gräslichen Kunden die Tabatière in die linke Hand, worauf er ihm zeigte, wie leicht man mit den Fingern der rechten zum Schnupftabak kommen könne: "Dies zu ermöglichen, habe er die ganze Tabatière ändern müssen, und Grundbedingung sei jetzt nur, daß sie künstig nicht mehr in die rechte, sondern in die linke Hand genommen werde." Sagte der Graf: "Sie sind halt ein geschickter Mann, sag's immer. Weil Sie die Sach' recht gemacht haben, geb' ich Ihnen einen Dukaten mehr — wissen Sie, Gelb haben wir genug, und dankbar sind wir auch gern." —

Bum Pranger gurud:

Einst war Gagetag. Rief Pranger, ber die Treppe hinausschritt, dem, mit Anderen ziemlich rasch herabkommenden, Sänger Ravanni lebhaft zu: "Ja was — aber Sie können gut springen!" Ravanni: "Ja, Sie springhe freilichen nichte so!" Jener: "Da laß' ich 's doch auf eine Wett' ankommen — die Herren da san Zeugen — einen Kronenthaler setz' ich —" und machte im unteren Gang einen Strich an die Wand — Ravanni: "Ese gilte, springhe Sie!" — Der Pranger: "Sie san der Bornehmere, Sie spring zuerst." Richtig sprang der Rav

— Pranger: "Ja mein, Das ist gar nichts — ich spring' bis da her" — und noch einen Strich, höher hinauf. — Ravanni: "Das springhe ich auche!" — Richtig sprang er so hoch — "jetze springhe Sie!" — Der Pranger: "Wissen Sie was, ich mag nimmer, Sie könnten alleweil höher springen — da haben's Ihren Aronenthaler — adis!" Und zum Theater hinaus — ber Navanni von seinen Collegen außegelacht — denn Jeder sah, daß es dem Pranger nur darum gewesen sei, ihn so hoch als möglich sprinegen zu sehen. —

Ober: Einst grüßte er beim Tempel ben Phistosophen und Bergrath Baaber äußerst cordial: "Ah, verehrtester Herr Collega!" — Baader: "Bersbitte mir Ihre Thorheiten!" — "So? Wenn ich auch ein Shstem hab'?" — "Sie?" — "Ja freilich! Geht vom "Urnaturwillen" aus und tendizionirt vom "Hofbrauhaus" bis zum Weinwirth "Huber" in der Kausingergaß!"

Baader, still verachtend seines Weges, die Hände auf dem Rücken, langsam fort — Pranger, seinen Sul rasch auf's Haupt, einen Schlag darauf den Fin f die Stirne gesetzt, und auch seines Weges gsam weiter.

n ber Sache hörte, coramirte er ihm m² 2i Tagen "Arrest": "Da kann Er nachdenken, ob Ihm kein befferes Shftem einfällt!"

"So?! Morgen bring' ich Ein's — das geht vom "Maccaroni"=kosmismus aus und tendizionirt comparativiftisch zum "Migraino"=mismus."

"So! Er will sagen Makrokosmus und Mi= krokosmus."

"Ift gang gleich — ich frag' nach ber "Schopf= ungsgröß", b'rauf foll ber Baaber antworten!"

Anderen Tages Max: "Nun, hat Er seine Frage?"

Pranger mit einem Zettel heraus und las:

"Wenn von den Menschen, die der "Migraino-" kosmismus san, Jeder zwei Füß' und Händ', zehn Finger und Zeh'n, zwei Augenbrau'n, ein Nas', zwei Aug'n und Ohr'n, einen Mund, zwei und dreißig Zähn' und eine Million Haar' hat — wie viel Füß', Händ', Finger, Zeheber, Augen, Augenbrau'n, Nas', Ohr'n, Münder, Zähn' und Haar' gibt's im "Uni=versalium", wenn da droben, wo der "Maccaroni"=kosmismus ist, und am Tag die Sonn' scheint und in der Nacht die Stern' blizen, auch lauter Menschen san?"

Max: "Schredlicher Unfinn!"

"So? Das war' Unfinn? Wann's ber Baaber gesagt hatt', mar's keiner — Der kriegt' seine Be-

soldung doch — unser Einer aber nichts, wenn er auch in "maccaroni" = kosmistisch größter Gelb= besperation dein mar'!"

"So, da drin ift Er? Da sind zehn Kronthaler! Wenn er aber einen Gelehrten nochmal molestirt, wird Er eingesperrt — Das sagt man Ihm!"

Als Pranger über den Tag den Bergrath Baader wieder im Hofgarten sah, hielt er an, salutirte und sagte mit ominöser Stimme und bei schrecklich verändertem Gesicht:

"He-r-r Oberbergrath —!"

"Was will man schon wieder?"

"Man hat Allerhöchst gesagt: "Wenn ich einen Gelehrten nochmal molestir', wird Er eingesperrt — Das sagt man Ihm!"

Dazu eine tiefe Reverenz, und weg war er. — Ober: Eines Tages kam er zum Frembenmaler Mangellari und sagte: "Der Churfürst verlange sein Portrait, er sollte ihn malen, aus's Geld komme es nicht an." Mangellari war sogleich bereit und begann mit seiner Arbeit. Es währte eine Viertelstunde — da veränderte Pranger urplöglich sein Gessicht unglaublich, und besonders stand sein Mund ganzschief. Mangellari: "Ma, per Bacco, was iste denn, so kann ich Ihre zeichnen nichte!" — Pranger,

schrecklich stotternd: "Ja wissen's — mich hat der "Zungenschlag" getroffen — gleich geh' ich zum Dr. Harz und laß' mich — cu=cu=curiren!" Und sort — der Mangellari ihm mit italienischen Lästerworten bis zur Treppe nach. —

Ober fo: Dr. Sarg, bedeutender Argt am Sof, seinem Wesen nach sehr ernft, zeitweise schroff, mochte ben Pranger, seiner Thorheiten wegen, nicht wohl leiden und hielt ihn möglichst von sich ferne. Da ihm nun eines Tages gemeldet murbe, Pranger laffe ihn dringlich um Besuch bitten, da er schwer am Fieber erkrankt sei, kam er doch, traf den Batienten im Bett mit gang vergerrtem Geficht und hörte benfelben mit ganz schwacher Stimme klagen. Sette fich Sarg ju ihm, fühlte ihm ben Buls und fagte bann in bekannt rauber Art: "Donnerwetter, ibrenat man mich baber, und fehlt Einem nichts!" -Der Kranke: "So? Ich hätt' etwan kein Fieber?" — "Nein!" — "So, und jest wollen Sie Leibarat sein und kennen nicht einmal Das? Ich hab's "Gagefieber". und ärger gibt's kein's!" - "Er Donnerwetter!" -"Auch Donnerwetter —" und aus dem Bett heraus, gang angekleibet - "Dank für bie Müh'! Schreiben's mir nur auf's Neujahr die Deferviten, und wenn mir wieder was fehlt, laff' ich's Ihnen ichon sagen — es mußt' nur g'rab ber "Gagetag" sein —

ba hab' ich nie Zeit zum Sterben!" — "Was zum Sterben? Unerhört — wart, wenn ich zum Max komm', sag' ich's!"

Damit voll Unmuth fort und fagte es auch.

Aber, was half es? Pranger hatte sich einmal gerächt, und die Lacher waren auf seiner Seite. —

Ober er rebete Jemand freudig an: "Unterthänigster Diener, Herr Graf!" — "Ich bin kein Graf!" — "Ich bin kein Graf!" — "Ich find Sie nicht der Graf Degenfekh!" — "Ich? Nein sag' ich!" — "So? Ja, Sie müssen's gewiß wissen — hab' mir's gleich gedacht, daß Sie's am End' doch nicht san!"

Oder zum nächst Besten: "Was, san denn Sie nicht g'storben —?" — "Ich? Das sehen Sie doch!" — "Richtig — aber Sie, Das muß Ihnen angenehm sein!" Und davon. —

Ober, vom Hofgarten herkommend, rasch zum ersten Löwen an der Residenzwache, dort anhaltend und lange Zeit die Hand an's Ohr haltend. Schildwache: "Was soll Das?" — "Ja, da ist's alleweil, als ob der bahrische Löw' brummen that, und hört Einer doch nichts!" — Schildwache: "Weg, Herr, oder verstehrt Schilderhaus —!" "So, Schilderhaus? Aha, er brummt doch — Hilf—e!" Und wie der Blitz in die Residenz hinein.

Ober — er redete Einen an und sagte: "Sie,

erlauben's!" — "Was?" — "Sonderbar, daß es so früh Aben d wird." — "Istja Morgens." — "Ja, wiffen Sie, ich mein' anders." — "Wie denn?" — "Ja, wiffen Sie, mit mir!" "Was kümmert Das mich, Das paffirt allen Menschen!" — "Ja, wenn Sie nichts darnach fragen, ob's mir auch so paffirt, haben Sie mir schon die wahre Humanität — wünsch' guten Morgen!" —

Ober — baß er eines Tages, ganz verzweiselt ausschauend, mit einer Laterne auf den Schrannenplatk kam. Die Leute: "Was suchen Sie denn?" — "Ja, ich hab' meinen Verstand verloren — haben's ihn nirgends liegen sehen?" — "Ja, worüber denn versloren?" — "Aus lauter Lieb' zu meiner Frau — heut' ist sie 60 Jahre alt worden und alle Tag wird sie schöner!" —

Ober — baß er, das Tintenfaß in der Hand, hinter'm Ohr die Feder, Einen verfolgte, der ihm zu etwas hohen Procenten Geld geliehen hatte. "Sie, halten's, Sie —!" — "Waß?" — "Da haben's Ihre Sach', unterschreiben's mir die Quittung!" Und zum nächst Besten: "Sie, möchten Sie nicht so gut sein und sich so lang' bücken, bis er auf Ihrem Rücken unterschrieben hat, — 's ist kein Tisch da!" — "Waß fällt Ihnen ein!" — "So, nicht? Nachher muß ich mich schon selber opfern!"

Richtig wurde auf seinem Rucken quittirt.

Dann zum befriedigten Creditor: "So, adis — halt, noch was!" — "Was?" — "San Sie nicht ein weitschichtiger Berwandter vom ewigen Juden, oder san Sie's vielleicht selber?" — "Ha!" — "Was? Ja?" — "Nein, hab' ich gesagt!" — "So, nein? Gehorsamer Diener!" freut mich für Ihnen —!" —

Fort mit seinem Tintensaß, und der Andere grollig seines Weges. —

Ober — daß er Nachts heftig an einem Hause läutete. Schaute oben Einer, die Schlashaube auf dem Kopf, zum Fenster heraus: "Wer da, was gibts, wer sind Sie?" — "Ich bin's!" — Ja, wer Sie, ich kenn' nicht alle Leut'! — "So, wenn's mich nicht kennen! ich bin der Hosmussitus Pranger und in größter Verlegenheit — wenn Sie mir Auskunst geben, werden's Ihnen bei Hos einschmeicheln!" — "Nun, was ist's denn?" — "Ja, ich möcht' wissen, wie viel Uhr 's ist, ich hab' meine Uhr nicht aufgezogen, weil sie im Pfandhaus ist — sehen's, da war's mir rein unmöglich!" — "Hol sie der —!" —

Ober — mit bem geiftlichen Herrn Heindl, seinem Better, ber ihm wegen seiner Thorheiten nicht grün war. Dem schrieb er eines Tages: "Nur einmal noch möchte er mit ihm zutraulich reben, weil er etwas sehr Schweres auf bem Herzen habe, und es sei gewiß keine Geldsache." Da ließ ihn der H. kommen. "Nun, was denn?" — Der Pranger ganz zerknirscht "Ja, ich hab' meine Frau schrecklich gern!" — "Nun, Das ist ja keine Sünde!" — "Meinen's, Herr Better?" — "Gewiß nicht." — "So? Da möcht' ich nachher nur fragen, ob ich mich mit ihr nicht noch einmal copuliren lassen körnt'?" — "Mach' Er, daß er fort kommt, Herr Better —!" —

Ober — er stürzte auf Jemand zu, schnitt ein furchtbares Gesicht und bonnerte: "Daß Sie mich künftig nicht beleidig en!" — "Ich hab' Sie ja nie beleidigt?" — "Ja, wer hat benn Das gesagt? Nur wissen sollen Sie's! Gehorsamster!" —

Ober — er kam baher, die Hand bald rechts, bald links auf der Brust, das Gesicht ellenlang verzerrt und rastlos seufzend. "Pranger, was ist's benn?" — Pranger: "O — oh — sind das Leut'!" — "Ja, was denn?" — "Jest hat mir Einer, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht ob in Lung', Leber oder wohin einen Stich gegeben — Hilse — e!" Und unter erneuter Klage fort, zeitweise die Hand auf dem Rücken.

Wahrscheinlich war dort der rathselhafte Stich eines Unbekannten! —

Ober - und Dies um einige Zeit früher:

Es kam eines Tages ber französische Biolinist Bourdon an, ftieg beim "Gafthof zum Birfchen" ab und follte fich über etliche Tage im "weißen Saal" ber Residens produciren. Alsbald ruckte Branger. ber Jenem ein wenig an Geftalt und Aussehen glich, an und bat ihn in tieffter Demuth um einigen feineren Biolinunterricht. Der Hauptschelm! authunlich mar er, daß der Frangose gang vertraut wurde und ihm die paar Tage lang Zutritt erlaubte. Was war die Folge? Nicht der Bourdon, sondern er begann bas Spiel im "weißen Saal," und zwar in der entführten Uniform des Ersteren, unter Annahme bessen ganzer Erscheinung und Physiognomie — ber Andere kam zu spät. Warum? Beil ihn Pranger im Gafthof in sein Zimmer gesperrt hatte, welcher Situation sich ber Frangose nur nach heftigem Läuten an der Glocke und unter allgemeinem Gafthofrumor zu entziehen vermochte. Worauf er in die Refidenz eilte und zu feinem Staunen fein Concertftuck mit wirklicher Meisterschaft in der Arbeit fand. Naturlich löste sich bas Rathsel balb, und Pranger murbe zu einem Tag Arrest verurtheilt, wofür ihn aber eine Gelbspende von höchster Seite entschädigte. —

Oder später so:

Er war bei Lorch und Krempelhuber in ber Dieneröftrage langere Zeit schuldig. Da er nun, ben

Weg sonst meidend, eines Tages in Zerstreutheit doch vorüberging, wurde er bemerkt und ihm ein Ladenbiener nachgeschickt, welcher rief: "Berr Pranger, halten Sic!" Pranger beim Gebanten, bag man Lorch und Rrempelhuber'icher Seits auf ihn fahnde. eines Schlages sein ganzes Gesicht verändert. sich wendend und mit tiefer Stimme: "Was gibt's?" -Der Labendiener: "Man möchte Sie gebeten haben, endlich Ihre Schuld - " "Was Schuld? Wem schuldig?" - "Lorch und - und Krempelhuber - " "Bas? 3ch weiß nichts von Lorchhuber und nichts von Rrempel!" - "Ja, find Sie benn nicht Berr Pranger?" - "Was? Ich? Ich fenn' feinen Branger: ben Menschen, wenn ich treff', bring' ich um — überall schaut man mich von rudwärts bafür an — wart', Dem komm' ich!" — "So bitt' ich um Entschuldigung - ""Meinetwegen - " und mit gang verzogenem, wilbfuchtigem Mund: "Donnerwetter — schaun's Ihnen ein anderes Mal bie Leut' von vorn' an — haben's g'hört —?"

Und mit einem weiteren Zornruf fort. -

Oder, daß er eines Tages an die sehr reife, aber noch immer ziemlich kokette Gräfin S., die ihn haßte, schrieb: "Er sehe mit Bedauern ein, daß sie ohne ihn nicht leben könne, weil sie ihn, wo immer, mit ihren Blicken verfolge — aber er könne ihre Liebe vor der Hand nicht annehmen, denn er sei verheizrathet und müsse erst seine Frau fragen, ob sie sich trennen lassen wolle — aber, wenn sie wünsche, sei er bereit, sich als "Apollo" in Miniatur malen zu lassen und ihr das Bild zu schicken, damit sie boch vorläusig einen Trost habe!"

Natürlich hohe Entrüftung der ehrenwerthen Dame, welche aber nicht schweigen konnte — so daß die Sache herumkam. —

Ober, und zum "Hofgarten" zurück— in welchem der berühmte Minister Graf Montgelas zeitweise tiessinnend entlang schritt. Einst Pranger rasch auf Denselben zu. — "Was soll es?" — "Möcht' Euer Excellenz nur in Kenntniß setzen, daß wir bald Collegen werden!" — "So!" — "Minister werd' ich g'rad nicht, weil ich meine Zeit zum Geigen brauch' — aber nobilitiren laßt mich mein Herr —!" — "So? Nun, zu was denn?" — "Ja, zum Grasen "Diplomaten burg auf Biolinheim" — ist nur, daß Sie mich recht adressiren, wenn Sie mich zu einer Soirée einladen —!"

Dazu ein "Servissimus" und fort. -

•

١

Ober — daß er rasch unter die Gäste bei Sard i trat und rief: "Silentium, wenn Sie so gefällig sein wollen! Ist weltbekannt, daß viele Menschen am Hexenschuß leiden —" und zum alten, ehrenwerthen Sekretär Herrn von Tribner, der im höchsten Sommer einen gelben Mantel mit zwei Krägen trug — "haben Sie ihn vielleicht g'rad wieder?" — "Ich habe jetzt keinen Hegenschuß —!" — "So! Nun Das freut mich! Wenn Sie'n aber wieder kriegen thäten, weiß ich's Mittel dagegen!" — "So?" — "Ja, da steigen Sie des Tags dreimal auf den St. Petersturm hinauf — Sie, Das treibt Ihnen den ganzen reffomatischen Schmerzen herauß!" — "Sie Fre-Frecher!" — "So! Frecher? Undank ist der Welt Lohn. A—d—d—ie!" —

Ober — Ein sicherer Herr von Lempert war sehr wohlhabend und dabei stets auf Freiersfüßen, aber seiner kleinen Gestalt wegen sehr schüchtern. Pranger eines Tages im Hosgarten auf ihn zu: "Sie, ich wüßt' Ihnen eine schöne, reiche Dam', die Ihnen sehr gut ist!" Und nannte die junge Dame, welche sehr hager und hoch war. — "Aber für Die wär' ich ja zu klein!" — "Was? Sie zu klein? Also, wenn Sie glauben, fangen's nur einen Prozeß an und nehmen Sie den Abvokaten Sigriz, ihren Better, zum Prozeßsühren, da werden Sie in die Läng' 'zogen!" —

Ober einst zu Bater Max: "Bin viel Dank schuldig, möcht' unterthänigst auch einmal was bagegen

schanken." — "Bas benn?" — "Ja, einen abgericht'en Staarl — hätt' ihn schon braußen und Mehlwürmer hätt' ich auch bei mir." — "Bring' Er ihn herein!" — Pranger sogleich mit Vogelhaus und Staar da. "Nun, was kann er benn sprechen, der Staar?" — "Ja, wenn er einen Mehlwurm sieht, schreit er gleich Maxl!" — "Das ist wenig!" Drauf Max dem Staar die offene Schachtel zeigte. Der Staarl: "Maxl — Maxl — der Prangerl möcht' — Geld —." Max zum Pranger: "Er ist ein Schelm — nur sort mit dem Vogel! Das wär' das Bahre — Der möcht' immer Mehlwürmer, und ich müßte dafür immer Seine Schulben bezahlen — da hat Er Etwas — mach' Er ein freudiges Gesicht — so — Er ist nicht so dumm, als er jetzt ausschaut — sort!" —

١

Ober — einst sagte er zu Max: "Ich verbrenn' meine Biolin' und werd' Diplomat." — "So? Er versteht ja nichts!" — "So? Was? Ich versteh' nichts? Das möcht' ich sehen! Wo ich mich nicht recht außstenn', mach' ich hm! — kenn' ich mich besser auß, sag' ich aha! — und wenn die Andern so dumm sind, und lassen mir waß, sag' ich: Brav, so ist's recht!" — "Und wenn man Ihm nichts läßt?" — "Nachherschrei ich: "Pfui, schämt Euch!" — "Richtig, und Sein Gehalt? — "Ja, unter 39,000 Gulben thu' ich's nicht, kriegt der Montgelaß schon 36,000!" —

Ober — eines Nachmittags miethete er nächst dem Rathhaus eine "Portechaise," setzte sich hinein, eine große Allongeperücke auf dem Kopf, ließ sich in den "Hofgarten" und an den Gästen vorübertragen und grüßte aller Orte hin: "Ah, der Herr Graf N. auch da — und der Herr Graf M. detto? Ah, sreut mich — bon jourl — serviteur — ich hab' großen Einssluß — wenn's nichts brauchen, kommen's nur zu mir — adieu — trés bon jourl, hab' ich gesagt — Portechaisier, avanti —!" —

Ober — eines Tages erfuhr er von einem Damencafé bei der Gräfin Larosée in der Burggasse.
Pranger hinauf: "Ich hab' was Wichtiges zu
sagen, lassen Sie mich nur schnell hinein!" — "Daß
Sie etwa närrisches Zeug machen!" — "Was? Ich
närrisches Zeug? Ernsthafter bin ich mein' Lebtag
nie gewesen!" Dazu ein schrecklich finsteres Gesicht.
Die Gräfin kam wirklich an die Thüre: "Was hat man
zu sagen?" Pranger rasch in den Saal schauend:
"Aha — ah, da sind schöne Damen bei einander —
"Bivat die Schöpfung — vivat!"

Und fort. -

Ober, daß er in ben Parfumerieladen am Kuhbogen stürzte und rief: "Schnell, schnell, nur schnell! zahlen thu' ich's nächste Mal!" — "Nun, was benn —?" "Kölnisches Wasser! Wissen's, ich muß meine Violin' waschen?" — "Und bazu kölnisches Wasser?" — "Ja, versteht sich — wissen's, die chromatische Tonleiter kann ich schon — jetzt studir' ich mich auf die aromatische ein!" — "So!" — "Ja, wollen's mir etwan kein' aromatischen Credit geben? Auch recht, mir recht — mir Iwoa san miteinander fertig!"

Und hinaus. -

Ober, daß er durch das Hofgartenthor hereinseilte, am Wege anhielt, den Hut herabriß, ein Compliment um's andere gegen den Fahrweg machte und dazu rief: Wenn —! Graf Perglas auf ihn zu: "Pranger, was grüßen Sie denn, ist ja Niemand da!" — Pranger: "So, Sie san da? Ja wissen's, ich hab' geglaubt, Sie könnten etwan vorbeisahren — b'rum hab' ich allweil' g'sagt: wenn!" —

Ober — einst kam er an der Schloßwache daher und grüßte den Lieutenant Baron Pfetten, welcher am Fenster saß: "Gehorsamst guten Morgen, Herr Oberst!" — Pfetten: "Ich bin nicht Oberst, ich bin Lieutenant!" — "Ja so, verzeihen's, Irren ist menschlich — gel'ns!" — "Ja freilich, nur fort!" — "Geh' schon!" — Eine Viertelstunde später kam Pranger eilig aus dem ersten Residenzhof und ries: "Wach' rrraus, man kommt Allerhöchst!" Dann an das Wachstubensenster und den Hut herabgerissen. Es kam aber Niemand. Der Pfetten: "Wie kann man

jo frech lügen, Blit Wetter?!" — "Was? ich gelogen? Irren ift menschlich!" Und fort.

Aber für den Streich wurde ein Tag Prison über ihn verhängt. —

Ober, daß er einst bei Sardi mit ganz versstörtem Gesicht anlangte. "Was gibt's schon wieder, Pranger?" — "Schrecklich — in mei'm Logis eine Wordthat!" — "Wie? Was?" — "Ja, und ganz unschuldig war er!" — "Wer denn —?" — "Ja, ein Gockel — den hat meine Frau erstochen!" —

Ober zum Posten an der Hauptwache: "Sie, Gnaden Herr Posten, das lange Hersteh'n! Geben's mir's Gewehr, die andere Stund' nehm' ich auf mich!"— "Was soll Das — fort, oder —!" — Pranger: "Sagen's Das nochmal?" — "Ja, fort, oder —". Pranger fort, durch die Weinstraße und zu allen Leuten: "Weh, weh!" — "Was weh?" — "Ja, auf der Hauptwach' ist Einer närrisch worden — alleweil sagt er fort, oder — fort, oder!" —

Ober — baß er zum Graf Portia kam und hastig um sein Opernperspektiv bat. "Wozu denn am Morgen ein Perspektiv?" — "Ja, wissen's, Herr Graf, ich muß auf'n Petersthurm hinaus." — "Müssen Sie benn hinaus? Jetzt, im strengsten Winter?" — "Ja, versteht sich, meine Frau hat mir gesagt, ich soll mich um Holz umschauen — jetzt wenn ich droben bin, schau' ich mich nach allen vier Weltgegenben um, ob mir's Keiner in die Lederergaff' führt!" — "Das heißt, man hat wieder kein Gelb —!" — "Ah, der Herr Graf san ein Seelenkenner — Gehorsamster —!" Und sort — am Mittag kam eine Klaster Holz anges sahren. — Pranger: "Aha!" Und zu seiner Frau: "Hab' ich mich umgeschaut? Da schau' nunter, das ist "Portiunkula-Holz!" —

١

Solcherlei gab der Pranger zum Besten, inzwischen auch manches Andere, wovon besser nicht zu plaudern. Anno 1810 verließ er das Irdische und nahm, abgesehen vom Ruf seiner vielen, tollen Streiche, das Zeugniß mit fort, er habe ein sehr gutes Gerz gehabt, so daß er meist nur deshalb in Geldverlegenzheiten gekommen sei, weil er über seine Mittel hinaus half, wenn er irgendwo recht arme Leute wußte.

Bu anderen Stadtsiguren damaliger Zeit und bis in die zwanziger Jahre zählte auch Jemand, der gelegentlich den Hosgarten langsam dahinschlich, klein, magerer Gestalt, in einem graugelblichen Röcklein, mit einer grauen, zuckerhutsörmigen Kopfsbedeckung, und unter'm Arm immer einen großen, "gelben Topf", in dem er alles dort und da verabreichte Flüssig' und Trockene sammelte und, abenteuerlich gemischt, heimtrug. Dabei versäumte er, wie man ihm nachsagte, keineswegs, kleine zärtliche Briefschaften zu

colportiren. O, er war sehr human — was er auch aller Orte in den Straßen und, selbst höheren Perssonen gegenüber, im Hofgarten kundgab, indem er, vorübergehend, bald den, bald jenen Herren, hie und da aber auch eine vornehme Dame, mit "Grüß dich Gott, Nanni!" adressirte.\*) Ja, und dabei that er, als habe er gar nichts, als das Mixtpickle in seinem Tops, trohdem man nach seinem Hinscheiden mehrere Tausend Gulben unter seiner Liegerstatt, Alles in ganz kleiner Münze, sand. Man kann sein osteoslogisches Gebäude noch heute in einem Glaskasten der Anatomie sehen. —

Nicht hinsichtlich seiner Streiche, sondern gelegentlichen "Hofgartenbesuches" hatte er um ein paar Jahrzehnte später einen Nachahmer, den bekannten "ewigen Hochzeiter", welcher, so beschränkt seine Berhältnisse waren, immer einen frischen Blumenstrauß in der Rechten trug, dabei er mit dem Hinschreiten manches Mal einhielt — nemlich, wenn ihn eine Damenzgestalt besonders anzog — und Miene machte, den Strauß darzubieten. Was er aber immer wieder unterließ, so daß man nie ersuhr, welches weibliche Wesen er denn seiner vollen Ergebenheit würdig geshalten habe. —

<sup>\*) &</sup>gt;Helas, ce maudit Joseph de Finesses!« hieß es ba bei ber feinen Welt.

Wer noch zu nennen?

Ja, später ber soit disant "Baron Sulzbeck", ber mit seiner großen Baßgeige — auf welcher er ben Lärm ber "Schlacht bei Leipzig und Water= loo" vorzutragen wußte — zwar nie im "Hosgarten" thätig wurde, aber unweit davon — weshalb man ihn wenigstens in hoh = breitem Leibwuchs burch = schreiten sah. Dies geschah bekanntlich bis in das fünste Decennium hinein, trozdem der Schlachtlärm nie abnahm, vielmehr stets gewaltiger wurde.

Noch Jemand zu nennen — trabte er boch gar oft am Hofgarten vorüber.

Es war der hochgeschossene, ehrenhaftest gesinnte Bürger und Pferdeverleiher, dessen beutschen Namen ein maliziöser Herr, zum ärgsten Groll des Inhabers, gallisirte und in "Monsieur de Krainquèle" verwandelte. Krainquèle war der Mann, für welchen bekanntlich "Salonsprache" das Ueberslüssigste, das "Hippologische" aber von höchstem Werthe war. Beshalb er, von einer Reise nach Benedig zurückehrend und gefragt, wie es ihm in der berühmten Stadt gefallen habe, bekanntlich in hier nicht gerne nachgeahmter Sprachweise verachtungsvoll herausbrach: "Gar nicht! Die wollten Benetianer sein, und ist in ihrer ganzen Stadt kein Roß zu finden!" —

Doch genug von berlei hochgrabig gefärbten Inbividualitäten — und zurück bis zu den 20 er Jahren und um Einiges weiter.

Da fah man, nicht felten in Gefellichaft mit bem trefflichen Siftoriter Mannert, den gleichfalls viel thatigen Geschichtsschreiber Ritter von Lang von 1811-15 Vorstand bes "Reichsarchivs" und bes "Reichsheroldenamtes", dann bis 1817 Kreis= Direktor in Ansbach. Seine humoriftischen "Sammelburger Reisen" und noch mehr seine "Memoiren" fichern ihm, bem genialen, aber gar nicht felten ein wenig bis - bosbeifigen Berrn, bleibendes Unbenken. Ja, mit Mannert spazierte er, friedlich lebhaft conversirend, im hofgarten ab und zu. Na, wenn aber dabei gelegentlich Berr von Pallhaufen bes Weges tam, wie Der seinen bitterften Feind an= schaute, sintemal Lang von je für die Ansicht stritt. ber "Norbgau" habe in frühern Zeiten höchstens theil= weise zu Bagern gehört, mahrend Pallhaufen auf bas Grimmigfte für bas Bange einftand! -

Dann sah man manches Mal, gegen Abend zu, ben edlen Priester, Hofprediger Hauber, durch ben "Hofgarten" wandeln — viel öfter den alten, allemein verehrten Grafen Taufkirchen, Oberstesilberkammerer — allein, oder in Gesellschaft des ihm befreundeten Stistkerrn Hortig — langsam

1

dahin promeniren. Letterer war ein überaus würdiger Geiftlicher, der es aber nicht verschmähte, dies und bas mild humoristische zu schreiben. Es waren so oder so Sindeute auf die vielen Thorheiten diefer Welt. Auch interessirte er sich um exakte Wiffenschaften, als etwa Mathematik und Einschlägiges. Sein Freund Graf Tauffirchen aber, wohnhaft in der Pranners= gaffe, hatte in feinen Nebenftunden speziell mit De= chanik zu thun. Die verschiedenften, von ihm gefertigten Werke bewiesen Dies — wie ich mich, der als Anabe mehrmals zu dem liebfreundlichen herrn tam, selbst überzeugte. Insbesondere imponirte mir ein Trommelichläger und ein Seiltänzer. Na. ich will juft nicht behaupten, daß Jener fehr rasch bie Arme rührte und viel Geraffel effectuirte, und will zugestehen, daß Dieser ziemlich lange Zeit brauchte, bis er mit seiner Balancirstange einen Ruck vor= und rückwärts that. Aber es schadete nichts - es muß nicht jeder Mechanikbefliffene ein Drog von Lachaude= fonds, Rempelen, Maillardet, Vaucauson und Berner fein. Die Sauptsache ift immer fester Bille, und den konnte man unserem freundseligen, das ehr= würdige haupt mit kleinen Silberlöcklein gezierten, angenehm beleibten Grafen nicht abstreiten.

Dann sah man Morgens ober Abends burch die oberen Arcaden einen anderen, gleichfalls etwas

beleibten, unverkenntlich auch vornehmen Herrn langsam dahinschreiten. Das Haupt hielt er mehrtheils ein wenig geneigt, und im Blick lag etwas tief Sinnendes, gleich als ob sich der Geist mit großen Erinnerungen beschäftige.

Er hatte dazu wohl Anlaß!

Der Herr war Graf Drouet d'Erlon.

Nach vielen Wandlungen der merkwürdigen Ereignisse in Frankreich, schließlich nach der Schlacht von Waterloo, in welcher er mit den Hauptangriff leitete, und beziehungsweise nach der Capitulation von Paris geächtet, sloh er nach Bayern und lebte dort etwa zehn Jahre lang, wohnhaft im Haus hinter dem kleinen, unteren Hofgarten-Ausgang, zu ebener Erde. Bon da kam er hinüber. Habe ihn als Knabe oft gesehen, und gar oft sprach er freundlich mit mir. Anno 1825 wurde er amnestirt, übernahm wieder eine Militär-Division, wurde dann später General-Gouverneur von Algier, und schied schließlich als Marschall von Frankreich Anno 1844 von hienieden.

Ende der 20 iger Jahre — in schöner Lenzzeit — sahen Die, welche einen Frühspaziergang in den englischen Garten machten oder davon zurücklehrten, einen noch weit höheren Gerren, als früher den Grafen Drouet d'Erlon, den "Hofgarten" ganz lang=

sam dahinschreiten — stets an der Residenzseite ent= lang, am Kasernhof vorüber und dann weiter hinab.

Wer war ber Herr?

Es ist bekannt, daß zu Bonaparte's erster Gewaltzeit in Frankreich ber edle, junge Herzog von Enghien mit seiner Familie zu Ettenheim im Babischen lebte.

Da ließ ihn Bonaparte plözlich festnehmen, nach Straßburg und Paris, von da unverzüglich nach Bincennes führen, dort Nachts vor ein Kriegsgericht stellen und ihn anklagen: "Er sei von England mit Gold bestochen, auf daß er möglichst zum Sturz des jezigen Regimentes in Frankreich wirke."

Der Herzog wurde, ohne alle Beachtung der Bertheidigung, rasch zum Tode verurtheilt, und im Schloßegraben endete der Arme, Schulblose sein Leben.

Just, als jene Gefangennehmung stattsand, hielt sich König Gustav IV. von Schweben in Deutschland auf — zu Karlsruhe. Seine Absicht war, Kaiser und Reichsfürsten zur Wiedereinsetzung der Bourbons auf den französischen Thron zu vermögen. Da er nun von der gewaltsamen Entsührung des Enghien hörte, that er sogleich Schritte, ihn zu retten. Aber als die Fürsprache des Abgesandten zu Paris erhoben ward, besand sich der Trautmann, Mündener vossarten.

edle Pring icon nicht mehr unter den Lebenden, und so blieb bem König nichts, als - wie dies auch von Seite bes ruffischen Raifers Alexanber I. geschah - in Regensburg eine Note übergeben zu laffen. in welcher die schändliche That Bonaparte's mit vollstem Unwillen beleat wurde. Bas im wei= teren Verlauf ber Jahre geschah, bis in Schweben die Empörung gegen König Gustab ausbrach, so baß nun er in Gefangenschaft gerieth und ftatt Seiner Herzog Carl von Sübermannland den Thron Schwedens bestieg, ift wieder bekannt - hinwieder, daß der frühere Herrscher nach erfolgter Freilassung von allem Dem, was ihm und seiner Familie geboten wurde, für sich nichts nahm, sondern sich mit geringer, eigener Sabe begnügte. Seiner Zeit ichieb er von seiner Gemahlin und zog bald da=, bald dort= hin — in die Schweiz, wo er sich Graf Gottorp nannte, bann nach Petersburg, bann nach Lon= bon - später wollte er nach Jerufalem reisen, kehrte aber halben Weges um. Auf dem "Wiener Congreß" 1814 suchte er die Rechte seines Sohnes auf den schwedischen Thron geltend zu machen, ging dann wieder in die Schweiz nach Bafel, wo er unter ben Ramen Guftavfon Bürger wurde und machte später wieder die und jene kleine Reise.

Oft unter nahezu drudenben Berhältniffen.

Aber er nahm sein Geschick mit ebelstolzem Berfagen bin.

Wie er sich mit der Erinnerung an seine poliztischen Maßnahmen in Schweden absinden mochte, fällt hier außer Betracht. Am 7. Februar 1837 schied er zu Basel aus der Welt.

Neun Jahre früher hatte er im Lenz wieder einmal eine Reise gemacht — dabei war er nach München gekommen, und da sahen ihn Die und Jene, auch ich, im "Hosgarten" dahingehen — äußerzlich ganz ruhig. — —

Aber er bachte wohl an Manches, was er beffer unterlaffen hätte, und bachte an Manches seiner bahingeschiedenen Seinen — und an seine Gemahlin.

Run weiß man, wer ber Berr mar.

Da von Herren aus Frankreich die Rede, mag auch erwähnt sein, daß sich dis in das zweite Descennium des 19. Jahrhunderts gar manche Emigranten im eigentlichen Sinn zu München angesiedelt hatten, welche man im "Hosgarten" — ihnen ein nur kleiner Ersatz für ihr "Palais rohal" zu Paris — dahinsgehen sah.

Sie waren allgemein geehrt.

So der ruhig vornehm blickende, hochgeftaltete Mon, deffen Grafenwürde mit so viel Recht in seinen Nachkommen erneut wurde. Dann die alten Gebrüber Joubert.

Nachdem auch Diefe in der Jugend beffere Zeiten gesehen hatten, als die, in welchen der eine Bruder schon auf der Guillotine war und nur in Folge einer Volksunruhe Gelegenheit hatte, die Flucht zu ergreifen, suchten fie sich zu München als Sprachlehrer fortzubringen. Sie waren Beibe immer grau gekleidet, bewahrten den bekannten Schmuck auf der Rückseite ihrer würdigen Säupter unabänderlich und gingen immer langfam, ein wenig hintereinander, bie Arcaden entlang — ber, auf der Guillotine ge= wesene, etwas vollere und mäßig größere voraus, der etwas kleinere und schmächtigere hinterbrein. Wie wohl ansbrechend war ihre, an das feinste ancien régime er= innernde Art — und wie lieb schafthaft der Jungere. bem noch im hoben Alter die Rosen ber Jugend auf ben Wangen blühten, dies und bas kleine Scherzchen hinlegte — dabei er mit dem rechten Zeigefinger leise drohte, als sei etwas Merkwürdiges geschehen. Etwa saate er:

"Savez-vous déjà?!

Monsieur de Palisse est mort,

Mort de maladie —

Hélas —

Une quart d'heure avant son sort

Il était encore en vie!"

Hie und da promenirte Nachmittags, um dann bald in der Nähe des "Tempels" auszuruhen, der nettwohlbeleibte, nicht große, filberbehaarte Hofmusitus Ramlo. Er wohnte ganz oben in meinem Geburts-haus in der löblichen Theatinerstraße, der Biedere, der Freundliche! Aber diese Freundlichkeit war Abends mit wesentlichster Würde vergesellschaftet. Will heißen, wenn er, in schwarzer Kleidung nebst schwarzseidenen Strümpsen und Schnallenschuhen aus dem Haus trat, seinem, die Bratsche langsam vorantragenden Diener gleichmäßig nach rechts folgte und so, in nicht unmerkbarem Halbkreis, in das kurze "Preisinggäßchen" einlenkte, um sich von da, rechts an der Residenz vorüber, zum Hoftheater und beziehungsweise "Orzchester" zu begeben.

Herzlieber Mann! An seiner Würde könnte sich jedes neuzeitliche Orchestermitglied ein Muster nehmen, obwohl sie in Hinsicht auf München durchaus nicht in Abrede gestellt werden will. Nur noch bemerkt, daß Bater Ramlo noch nach Bollendung seines 70 sten Lebensjahres zum zweiten Mal den Bund der Sche einging, in Folge dessen seine Nachkommen bis in die heutige Zeit herüberreichen.

Ber weiter?

Ja, der bedeutsam gebaute Staatsrath Kirsch= baum, Reisebegleiter des Kronprinzen Ludwig (I.), und ber ziemlich schmächtige Domkapitular Speth — Beide namhafte Kunstkenner und Sammler. Man sah sie als eng Befreundete nicht selten langsam auf der Residenzseite des "Hofgartens" entlang promeniren, wobei sie, gelegentlich einhaltend und in lebhaftes Gespräch gerathend, wahrscheinlich über irgend einen Meister der niederländischen Schule debattirten.

Auf einige Jahre ab und zu sah man einzeln ober zu Zweien, gegen Abend hochwerthvolle, geiftliche Ghmnasialprosessoren zum "englischen Garten" hinab lustwandeln — die würdigen Priester, sie sind uns wenigen, noch lebenden Schülern unvergeßlich für ihre treue Führung in Wissen und ihre Lehren für das Leben. Mengein, Ectert, man sah sie meist bei einander, waren es — hinwieder Schwarz und Freudensprung. Welches trauervolle Ende Schwarz in späterer Zeit nahm! Die Straße an der Apotheke, nächst der protestantischen Kirche links hinein, im letzten Haus wieder zur Linken wohnte er — da unterlag er der Hand eines Fredlers.

Von hohen geistlichen Würbeträgern sah man damals Erzbischof Gebsattel mit seinem Secretär entlang schreiten. —

Ganz anderen Eindruck machten freilich die Cives academici Anno 1826. Nach Bersetzung der "Universität" von Landshut nach München sanden sich nicht selten mehrere ber jungen Herren im Hofgarten ein, zweisellos imponirend durch froh anmuthende Ritterlichkeit, welche durch eine ungemein weite Beinbekleidung in keiner Weise beeinträchtigt, im Gegentheil noch wesentlich geförbert wurde. Ja, lieber Himmel, man hat Darstellungen aus den "Kreuzzügen" — schon damals machte sich die "Pumphose" geltend, und wie wirksam war sie nun noch!

Selbstverständlich fanden sich aber nacheinander auch die und jene Universitätsprosessoren gelegentlich zur Promenade ein. So die trefflichen Gelehrten und wahren Freunde ihrer Zuhörer — Stahl, Phhssiker, Sieber, Mathematiker, — etwas später manches Wal unser verehrter Buchner, Historiker, welcher seine Vorträge so oft mit seinem gemüthlichen "Hm?" unterbrach. Woran man sich aber so gewöhnte, daß die vorgetragene bedeutendste Thatsache keineswegs an tiesstem Ernste verlor.

Viel häufiger kamen später die berühmten Juristen Puchta, Pandektist, und Baher, Civilprocessualist, bes Weges. Sie versügten sich in den englischen Garten, um dortselbst irgend eine kleine Landschafts= stizze zu fertigen, welche dann Letzterer in einem weisteren freien Stündchen zu einer schönen "Radirung" verwendete, — Ersterer aber wunderschön mit der Feder in's Größere ausstührte. Puchta wählte immer

Punkte, welche "historisch" landschaftliches Gepräge hatten, etwa wie Koch und Reinhard zu Rom auffaßten, ober Olivier in etwas näherliegender Zeit in München.

Auch Schelling durchkreuzte zeitweise, ernft, festen Trittes den Hofgarten.

Wer könnte den hellen, wenn noch so raschen, tiefen Blick dieses merkwürdigen Mannes vergessen? Aber doch noch tiefer und, wie soll ich sagen, wohlsthuender blickte Görres.

Damals sah man auch von auswärts her als "Flugvögel" andere, nicht so wahrhaft bedeutende Männer, gleichwohl "Gößen der Zeit" — und nicht allein Männer, sondern auch "weibliche" Celebritäten. Ich habe mich auf deren nähere Kennzeichnung nicht einzulassen. Wer Näheres ersahren will, findet in Jansen's "Zeit= und Lebensbilbern" vollste Nachricht. Wetter, wie sich diese "Cultur=Damen" zu Göttinen auswarsen, nicht nur im Geist, sondern auch anders, und wie die Ein= oder Andere dem Mormonenthum vorarbeitete! —

Ein anderes Bild.

Man sah damals ganz regelmäßig Abends eng nebeneinander und an Größe der Erste bis zum Dritten merkbar verschieden, drei Brüder durch den Hofgarten streifen, L—feld oder wie sie hießen, und brave israelitische Hanbelsleute waren sie. Sonderbarer Weise hatte sie aber die unerbittliche Mutter Natur in Mitte ihrer gutmüthigen Antlige auffallend plastisch verschwenderisch — und zwar in Beziehung auf Länge und Spitze ausgestattet — weshalb sie die "nasale Triple-Allianz" genannt wurden. —

Ja, die "bose Welt!"

Dann brei andere Brüber - ich vergaß mertwürdiger Beise auch beren Namen. Aber soviel erinnere ich mich: Daß Zwei in Anbetracht ihrer hofmufikalen Thätigkeit, und der Dritte in Folge seiner, ob auch ziemlich untergeordneten, Amtirung im kriegsministeriellen Departement über jede Be= zweiflung anständiger Geistesfacultäten erhaben waren. Gleichwohl spielte ihnen die verwünschte "bose Welt" noch viel schlimmer mit, als den erstbefagten drei Gebrübern, - benn man bezeichnete fie, je Ginen nach dem Anderen, gerade mit dem Worte, welches ben Begenfat der voraussetlichen, hoben "Intelligenz" jedes Diplomaten bilbet, — und zwar unter Be= nühung des "Positivs", "Comparativs" und "Superlativs".

Auf ein paar Decennien weiter ift, als eines raschen Passanten, bes hochberühmten Mäßigkeits = Apostels Ernst Mahner zu gebenken, welcher, schwarzsammten costümirt, seine Reden im Saal bes "Paradieses" im "englischen Garten" abhielt. Er nahm bortselbst bas Entréegelb am Saaleingang stets höchsteigen auf einem Zinnteller in Empfang — worauf er würdevoll, gleich einem Erzvater, zum Katheber schritt und von bort herab mit an Gewalt wachsenden Worten gegen vieles Essen, jeden Gerstensast=Consum und schließlich gegen das "fluchwürdige Schmauchkraut" donnerte. Man wollte aber wissen, daß man ihn einige Stunden später, allerdings nicht mehr in schwarzsammtenem Gewand, zufällig irgend in einer mehr abseits gelegenen Wirthschaft entdeckt habe, woselbst er in einer Ecke nachdrücklich bewies, daß er sich für seine Person über seine Gesetze erhaben denke — na, wie ja Das hie und da in der Welt geschieht! —

Damals fah man auch vier Herren, Namens Müller.

Der eine war der flüchtige "Bade=Literatur"= beflissene "Vincenzius", — der Andere war ein hoh' und breiter "Beterinär", welcher nebenbei zuerst darauf kam, die deutschen Armeen mit "Schils den" zum Schutze gegen "Geschosse" zu versehen, und sich zuerst an die preußische Regierung wandte, — der Dritte, lang, hager, eine Art Privatier, warf sich auf Bereitung einer "rothbraunen Tinktur" zum Bortheil der "Magenleidenden", wofür er, wegen nicht innehabender Licenz, mehrmals einen Tag lang eingesperrt wurde — ber Bierte war der liebwerth rundliche Redacteur der lobseligen "Landbötin" aus der Schäfflergasse. So gut, mild war er, daß ein oder der andere der heutigen Kampshähne sicher zu ihm gesagt hätte: "Alle Achtung vor Ihrem biederen Charakter — aber einen journalistisch-kühnen Collegam könnt' ich Sie doch "nimmer nicht" nennen!" —

Dann ftellte fich häufig der alte, kleine Profeffor Reil ein. Er war, wie er sagte, fehr groß in Physik, raftloser Magnet = Berftarker und eifriger Billardspieler, wie mehrerer Orte, so auch bei .. Tam= bosi", woselbft er fich, bei meift nicht gutem Spiel= erfolg, äußerst unmuthig zeigte. Er sprang bann vor Groll ziemlich hoch, schleuberte feine Spielmaffe auf bas grüne Tuch und bezahlte in sichtlich gelbver= achtender Beise. Dabei ließ er jedes Mal über ein vaar Tage einen 100 er = Schein wechseln. War er fo reich? Das eben nicht, aber er zeigte fich gerne fo. Weshalb er, nach Wiederperzeption einer kleinen Summe für "Magnete", das am gewechselten Schein Abgangige bem' noch innehabenden Geld beilegte und wieber einen Schein einwechselte, womit er folgend aleicher Beife manveuvrirte.

Ja, Reil sprang ziemlich hoch, wenn er im Billardspiel verlor.

Noch höher aber (ich greise in der Zeit voraus) sprang Ao. 1848 der trefsliche Miniaturmaler, Freund Klotz, weil er Alles für die europäischen Monarchien befürchtete. Wäre es auf ihn angekommen, jedenfalls hätte er die sämmtliche Demokratie wie Gurken aufschleißen lassen, voraus sämmtliche liberale Zeitungsschreiber.

Wer weiter in ben 40er Jahren? -

Da nicht zu vergeffen Pagenstecher, ben "Deutichen Rhein". Er war edelst germanischer Enthu= fiast und stets in Flammen stehender Franzosenfeind. Ich behaupte, es gab bis dahin nichts Großartigeres. als ihn, den ziemlich hochgeschossenen Gerrn, mit wild langen Schritten den Hofgarten kreuzen zu sehen, zeitweise sichtlich sprungfertig, einen Sat auf die nächste Bank zu machen und, von der Nothwendiakeit der "Rheinbewahrung" auf die kleiner' oder größere Bahl Personen um ihn berab zu peroriren. er allerdings weit regelmäßiger in geschlossenen Räu= men that. Hätte doch der ehrliche Enthusiast das Jahr 1870 erlebt, er, welcher nebenbei gesagt, täglich zehn Gulden zu verzehren und deshalb die Möglichkeit hatte, sich beispielsweise die kurze Strecke vom "Hofgarten" bis zur Briennerstraße hinüber per Fiacre fahren zu laffen und den Wagenlenker, wenn Diefer die gewöhnliche Fahrttare ansann, andonnerte: "Wie

können Sie so wenig verlangen? Sind Sie ein getreuer Diener Ihres Herrn? Und wissen Sie, wen Sie gesahren haben? Den politischen Johansnes ber Deutschen Einheit!" Worauf er ihm, je nach übermüthiger Laune, einen Kronensthaler gab.

Aber einst erging es ihm — nicht im "Hof=garten", sonbern weiter ab, nemlich am "Carlsplay" — schlimm.

Es war Jahrmarkt auf dem heutigen .. Mari= miliansplat", weiter hin aber ftanden viele Schauhütten, und nächst denfelben eine "Waffel= und Punich= bude", an welcher zwei Hollanderinnen mit blechernen Stirnhauben die Eingangsbonneurs machten. In der Bude begreiflich diverses, waffel= und punschluftiges Publitum - und unter Diesem ber .. Deutsche Rhein" und ein kleiner "Frangofe", welcher fich fehr merkbar machte, was Jenen furchtbar aufbrachte. Weshalb er auf einen Tisch sprang und eine Donner= rede gegen Frankreich hielt, welche mit Jubel belohnt murde. Er war aber noch kaum belohnt, als der kleine "Franzose" auf den Tisch sprang, dort seine gallische Beimath unter entsprechendem Radebrechen des deutschen vertheidigte und dabei den "beutschen Rhein" größter Ungerechtigkeiten anklagte. Naturliche Folge: Daß Diefer den Franzosen herabreißen und seiner Seits eine "Gegenrebe" halten wollte, bei welchem Steigversuch er aber unglücklicher Beise eine Menge voller Punschgläser umwarf, in Streit gerieth und hierauf — höchst grollend die Bude verließ — worauf er jedoch bald, zu einiger Beruhigung, ben kleinen "Franzosen" sörmlich herausstiegen sah. Warum? Beil Dieser, um seinen Sieg völlig zu seiern, nochmals auf den Tisch gesprungen war, was dem Publikum zu viel wurde. Daher die "Franzosen" Sinausbesörderung und darauf erfolgende Wiederhereinsührung des "deutschen Rheines", welcher nun für sein sämmtliches bei sich habendes Geld nach allen Seiten mit Punsch und Wasseln regalirte.

Wer Sonderlicher zog denn gelegentlich wieder durch den "Hofgarten?" Ja, etwas später der hochehrenhafte, ziemlich kleine und magere Herr Traiteur. Ganz verträglich war er mit der Welt — nur in einem Betreff nicht, nemlich wegen der "deutschen Sprachschreibung". Also wohl begreiflich, daß er einst seinen Zorn voll ansammelte, eine ganze Nummer der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", sowie deren "Beilage", Wort für Wort durchcorrigirte und Beides dann an den damaligen Chefredacteur Dr. Kolb nach Augsburg sandte, auf daß man sich künstig danach verhalte! —

Nicht minder eindrucksreich mar, wie hieß er benn, ber hochachtbare, alte Papier= und Schreib= materialienhändler? Unter= oder Oberndorfer gleichviel — wenn irgend Jemand hohe Dichter= anschauungen hatte, so war er es. Namentlich auf "bramatischem" Gebiet. Leider trug er damals das, mit vielen Anderen gemeinschaftliche, Schickfal, feine portrefflichen Opera nicht auf die Bretter zu bringen. Und boch gablte gang unzweifelhaft feine "Belagerung von Mannheim" zu ben hervorragenbften Dramen der neueren Reit. Namentlich schon durch Kürze und Draftit des Vorsviels — in welchem man fich, nach Aufgeben bes Vorhanges, Angesichts eines Bataillons befand, durch welches soeben ein "Ausreißer" daher geführt, unter Trompetenschall auf eine Bank gelegt und mit einer Bahl Sieben bedacht wurde — mahrend beffen man ploglich aus der Ferne Ranonendonner vernahm, - worüber allseitige Belbenbewegtheit entstand, der Delinquent von feiner Strafbank auffuhr und davonstürzte — hierauf raschestes Fallen des Vorhanges und, nach Vorschrift des Dichters, noch ein baar Kanonenschuffe. Und ein jo wirksames Stuck aab man nicht — o Intenbanten! -- -

Und nun wieder anderer, freilich wahrhaft bedeustender Personen zu gedenken, welche man so ein zwanzig

Jahre vor den genannten, absonderlichen Herren gelegentlich im "Hofgarten" sah.

So die hochedle Künftlerin Schröber, die unsübertrefflichen Meister Eßlair, Urban und Bespersmann, aber auch etliche, um ein "Merkdares" geringere Bühnengrößen — z. B. Kohrs, vielthätig auf dem "Hof="— und auch damaligen "Isarthortheater". Der ehrenveste, ziemlich magere, nicht große Herr mit scharfem K=r=r und seiner hie und da, zufällig oft an entscheidenden Stellen, etwas kreischenden Stimme! Ja, lieder Himmel, es kommt eben auf die Beschaffensheit der "Stimmrizenbänder" an. Der Guteste, sage ich — und doch wollte die "böse Welt" wissen, er habe mit diversem "Geldausleihen" zu thun.

Weshalb es einst, gelegentlich einer einschlägigen, in diese humane Thätigkeit tendirenden Rolle zu einem äußerst heiteren Beifallssturm gekommen sei, heißt es. —

Bon Sängern war dazumal gelegentlich zu finden der eminente Tenorist Löhle. Was seine Beweglichkeit auf der Bühne betrifft, war dieselbe seiner wunderbar glanzvollen, biegsamen Stimme nicht ganz gleich.

Regelmäßig aber sah man den vortrefslichen Buffo Santini in den ersten Arcaden langsam ab= und zuspazieren. Er war ziemlich schmalen und sciten sich ein sehr hoher, spizer Hemdkragen gegen die rabenschwärzeste Frisur hinaufstreckte. Sehr ernst war er, sehr! — Man soll ihn aber nur als Lepo-rello gesehn haben — was er da aus seinem Antlitz umachen wußte, ahi, qual' e quante smorsie vel Grimassen, und der ganze Corpus in Irritation! —

Bu wieber anderen Personen zählte der hohe und ziemlich wohlbeseibte Hofrath v. Klebe, welcher die "Flora" herausgab. Sehr würdevoll war er — dabei aber, wie die "böse Welt" sagte, noch in älteren Tagen geneigt, im Hosgarten die schönere Hälfte des menschlichen Geschlechtes — bei eben nicht ganz genauer Abwägung der Standesverhältnisse — mit anerkennenzben Blicken und, wo es anging, auch mit wohlgesetzt freundlichen Worten zu würdigen.

Ah, petit Filou!

Was wollte man machen? Er war einmal äfthetisch angelegt, wie früher Graf Seeau! —

In gleiche, frühere Zeit fällt die einmalige Answesenheit der berühmten, hinreißend schönen Sängerin Angelica Catalani. Als Knabe sah ich sie in reichster Pelzgarnitur im "Hofgarten" gegen den Tempel zu schreiten. Ja, wunderbar schön war und sang sie, Trautmann, Müngener Bossarten.

und es wurden für sie tausend Ducaten auf höhere Anordnung geprägt, um sie extra zu belohnen. Sie soll aber die Dukaten, heißt es, nicht bekommen haben, weil sie — behaupteten "bose Menschen" — nach Ende ihres Gastspieles der Meinung gewesen sei, sie könne nun Andere spielen sehen, und zwar von der "Hose loge" aus — kühn gedacht! —

Damals fah man auch oft auf der ersten Rubebank, gegenüber ber Refidenz, ben alten Marquis Miancourt figen, ihm gur Seite feinen Bedienten. Da faß er, vor sich hinträumend an vergangene, ichone, jungere Jahre zu Baris, möglicher Beise auch an die, nicht gang unverdienten, Folgen seines Rouélebens. Er war tropbem im Ganzen eine Theil= nahme gewinnende Erscheinung - vor Allem, weil er sehr gutmüthig aussah mit seinem vollen, rothen An= gesicht, graziös spiter Rase, weißen Haaren unter dem barettartigen Sammthut, seinen mächtig ge= schwärzten, buschigen Augenbrauen (man wollte wissen, er klebe sich dieselben Morgens auf) und seinem paillengelben Caputgewand — zu oberft einem Bouquet, welches aus einem, auch in heißer Jahreszeit ge= tragenen, schwarz und roth gewürfelten, schweren Hals= tuch heraussah. So sak er da, gestützt auf ein elegant geziertes Bambusrohr, beibe Banbe in schwefelgelben, glacirten Sandichuhen, welche je an ben Fingerknöcheln

Schlitze hatten, so daß man den Anblick mehrerer Brillant=, Smaragd= und Rubinringe genoß. Er ehrte einmal die Edelsteine und Goldschmiedekunst und wollte sie geehrt wissen, wie jener Legationsrath und neuerlich ein amerikanischer Hofgartengast.

Natürlich erregte obiger Herr vielfache Aufmerksfamkeit und auch Mißbilligung, wie diese hie und da der namhafte Historiker v. Roch-Sternfeld beim höchst langsamen Borüberschreiten durch einen sehr ernsten, unter buschigen Augenbrauen hervorgeschleusberten, Seitenblick zu erkennen gab — worauf er sich, mit obligat äußerst hoher, weißer Binde um den etwas vollen Hals, nebst zwei hohen, äußerst spizen Gemdkrägen im weiteren Kastaniengebäume auf der Residenzseite fortbewegte. —

In den 30 er Jahren sah man aus anderen Geistesregionen Münchens an einem der grünen Tische die tüchtigen Beamten Büssel und Löhle — Erster, zur Seite seiner postalischen Lebensaufgabe, anmuthiger Lyriker, Letzter in gleicher Eigenschaft, aber höher an amtlichem Rang, mehr zum Dramatischen geneigt — worin es ihm ein gelegentlich Dritter im Bund, der treffliche Mann, Major Grötsch, gleich that.

Riemanden konnte er auch nur leise zürnen, außgenommen zweien Hoftheater-Intendanzen, welche sein wirklich autes Stück "Richelieu" auf daß Aeußerste anerkannten, es aber doch nicht zur Darstellung brachten, so daß er selbst darüber die Lebenssizene wechselte.

O frühere Intendanten, so viel loben und versprechen und doch nicht halten!

Da ist man heut zu Tage boch besser daran. — In die Büssel-Löhle- und Grötsch-Jahre dis weiter herauf zählten auch der hochgeachtete v. Destouches, bessen Sohn Ern st sich um München vielsach verdient macht — und mein lieber, väterlicher Freund A. Weich selbaumer, Stabsrath, der sich mit verschiedenem Erzählenden, namentlich aber seinen "Tutti frutti", ein ehrendes literäres Denkmal setze — später Ministerialrath Daxenberger, welcher unter dem Namen Fernau Schönes schrieb, wie Lyrisches, so Dramatisches. —

Auf dem Gebiete der Kunft tauchen dann liebe Erinnerungen an die Meifter auf, welche die Arcaden des Hofgartens schmückten.

So anKarlKottmann, Schöpferberitalienischen Landschaften — bann an die Urheber der Bilber aus der Geschichte Baherns, so meinen vielgeehrten Freund Hofrath Ernst Förster, welcher sich auch in der Kunst-Historie einen so hohen Plat errang, an Cl. Zimmermann, Schilgen, Gaßner, Eberle, Stürmer, Sittmann, Hiltensperger, Ph. Folt,

Schorn, Ruben, Lindenschmitt — die kleineren Bilder malten meine Freunde Monten und wieder Philipp Folt, — die Bilder aus dem griechischen Befreiungskampse Peter Heß.

Hätten alle diese Meister, mit deren Vielen ich in jüngeren Jahren so wohl bekannt war, geahnt, wie der "Mauerfraß" auf ihre Producte einwirken werde, ungezählt muthwillige Verletzungen!

Aber was hilft die Klage? Mit ihr konnte nicht L. Rottmann, nicht Reichardt haltbar restauziren. —

Nur fort mit mauerfraß-tendenziöser Wehmuth, und noch Einiges von Künstlern der damaligen Zeit, — bemerkt, daß sich die Mehrzahl derselben allersdings nicht im "Hosgarten", sondern im löblichen "eng=lischen Case" oder bei "Walser" im "Thierectsgäßlein" nächst der B. Frauenkirche einsanden, — woselbst es an dichtem Qualm und unglaublich heftigem Dominostein = Geklapper nicht sehlte. Zu Denen aber, welche es vornehmer gaben und sich "manches Mal" unter den Kastaniendäumen zeigten, zählten besonders meine lieben Freunde, der eminente Architekturmaler Kirchner, die tresssichen Genremaler v. Enhuber, Kirner und Mende (ber sich zu Basel einst durch ein lithographisches Blatt so jocos an der dortigen stolzen Patrizierschaft rächte),

bie eminenten Landschafter Beinlein, Schleich und Morgenstern. —

Bon angehenden Plastitern kam gelegentlich auch der lieb treuherzige G. Zekl, tropdem sein Bater selbst ein Casé, eben jenes "englische", inne hatte. Indessen in besonders gehobener Stimmung verirrte er sich auch zu uns, nemlich wenn es galt, einen "Berkaufssieg" zu melden.

Wetter, das eine Mal erging es ihm aber ganz wider Absicht.

Er hatte ein Hautrelief "hellenischer Tenbenz" um 80 Gulben verkauft. Diese Nachricht gab er, wäherend er sich in gemüthlicher Art eine Cigarre anzündete — wozu er, gewohnt nachläßig in die Westenstasche greisend und ganz unwillfürlich eine der acht Zehnerbanknoten erwischte und sie als "Fidibus" versbrauchte — großer Schrecken — ja, man muß die Banknoten nicht so leichtweg zu anderen Papierchen stecken! —

Wer sich auch während etwa einjähriger Anwesensheit zu München im Hofgarten einsand, war unser lang gebauter Miniaturist Pöpel. Er rühmte sich gerne herfulischer Kraft und bewieß sie auch mehrsach. Insessen wurde sie eines Abends in der, damals entstehenden, Amalienstraße von einigen schelmischen

Freunden gleichwohl angestritten, indem man behauptete: "Ex sei nicht im Stande, einen der bei Seite liegenden Balken 100 Schritte weit zu tragen." Er trug ihn aber gleichwohl entlang — nur Schade, daß ihm in kurzer Zeit ein Gensbarme folgte und ihm ein donnerndes Halt! zurief. — Grund: Die Freunde hatten Letzteren, der zufällig an der Ecke stand, ausmerksam gemacht: "Daß sich Jemand mit ungesetzmäßiger Hinwegtragung von Bauholz beschäftige."

Wie maliziös! —

Wer wieder von hiftorien=Malern —?

So, wie bis in nähere Zeiten, gar oft W. Kaulbach — er hatte raftlos die Eigarre im Mund — dann sah man auch manches Mal Vater Schlot= hauer — hoch bedeutungsvoll aber Cornelius entlang gehen, durch den kleinen Ausgang und zur "Ludwigskirche" hinab, wo er sein großes Werk schuf. —

Und wieder von ben breißiger Jahren, wer benn bamals oft im Hofgarten?

Hom — ja, Saphir nicht zu vergeffen! Bersbiente ich boch meine Sporen zum weiteren Ritt auf literarem Gebiet verschiedenen Berausgabungen im "Deutschen Horizont", welcher damals zu München erschien.

Muß doch ungefähr andeuten, wie ich Saphir kennen lernte.

Ich hatte damals kühner Beise ein Bandchen "Gebichte" publizirt und war wohnhaft in der "Prannersgasse" in dem von Franz Schwanthaler mit schönen Flachreliesen gezierten Hause.

Eines Morgens empfing ich ein Billet von Saphir, welcher im zweiten Hause rechts nebenan wohnte.

Als ich die Unterschrift sah, zuckte ich vor Freude und Stolz hoch auf —: "Saphir schreibt mir und lädt mich zu einer Tasse Café auf 3 Uhr Nachmittags ein!"

Ich kam, möglichst feierlich gekleibet und mit weißen Sanbichuhen.

"Ah, guten Tag, lieber junger Freund, na, nur gleinch Platz genommen. — Na, Sie raunchen doch auch 'ne Cigarre? So, — bis jentzt nicht? Sehen Sie mal — wissen Sie was, raunchen Sie doch aine — ja —? Na, hören Sie mal, Sie haben da Gedinchte herausgegeben, — wird Ihr Verleger gronße Geschäfte machen! Sehen Sie, geb' ich da auch was heraus, d'n "beuntschen Horizont". Wissen Sie was? Hab' ich Vertrauen, schreinben Se mir auch was hinain — soll mich freuen —." Ich: "O mit größtem Vergnügen, Herr Doctor! Aber — ich habe bisher

nur Verse geschrieben, und da weiß ich nicht, ob — "
"Nu, wie heinßt, nur Verse — haben Se geschrieben bisher Verse, schreiben Sie jetzt auch in Pronsa —
Pronsa ist auch schön —!"

Richtig schrieb ich in "Pronsa" für Saphir, belohnt durch mein erhabenes Bewußtsein als "Deutsch Horizont-"Mitarbeiter, welche Bewußtseinsbelohnung ich auch später entsprechend mein nannte, als ich ihm nach Wien für den "Humoristen" Beiträge lieferte.

Ja, Saphir! Seine schlagenden Wortspiele gingen fast tagtäglich durch ganz München — und seine Borlesungen im Museum, wie wirkten sie damals! Allerdings heut zu Tage, da Alles, was er in politischer Beziehung ganz leise andeutete, überwunden ist, wäre dies weniger der Fall, hingegen ihm viele andere Schriften, zumal seine "Wilden Rosen" ein bleibendes Zeugniß tiesen Empfindens ausstellen werden.

Als Theaterkritikus war er sehr gefürchtet, bis er sich durch Berschiedenes, dabei auch einige Aussfälle auf eine, durch Schönheit und hohes Talent gleich ausgezeichnete, Dame der Hofbühne mißliebig gemacht hatte und so ziemlich deshalb München verließ— "bose Leute" wollten wissen: zu verlaffen hatte. Ich glaube, es war Fräulein Hagn, um welche es sich mit handelte— so viel weiß ich aber sicher, daß ihr

bie gesammte Münchener Männerwelt in reinstem Enthusiasmus huldigte, benn sie war wirklich so ansmuthig, daß man sie für einen Engel halten konnte, welcher vom Simmel herab geschwebt sei.

Wie Dem, ich war eben in der Schäfflergasse bei 2. Feldmann, meinem Freund, dem Luftspielbichter, welcher auch oft zu Tambofi in den Hofgarten kam, als Saphir rafch eintrat, seine Abreise nach Wien kund aab und meinen Freund um eine kleine Befälligkeit ersuchte: "Sag' ich Ihnen, geh' ich fort, hab' ich zu fürchten, daß mir mein flunchwürdiger Sch-neider Riehle Difficultäten macht. Wie beifit? Wegen einer Bangatelle von 1500 Gulben! Se so lieb, guntster Felbmann, und steh'n Sie mir gut dafür — komm' ich nach Wien, werd' ich halten zwei Vorlesungen, nehm' ich ein für jede auf alle Fälle taunsend Gulben Münz' — na werd' ich schicken den Plunder von 1500 Gulben an den Banrbanren Riehle und Sie machen frei!" Feldmann ftand freudigst gut, obwohl die Summe für einen erft be= ginnenden Luftspielbichter ein wenig viel mar. Ueber ben Urgrund berselben will ich mich nicht verbreiten, sondern nur so viel andeuten, daß ich wirklich mein ganzes künftiges Leben lang nie so viele kostbare, neue Sammtwesten fah, wie auf Sabhir's Bruft, wobei sie, der Farbe nach, immer so gewählt waren, daß

sie zu dem etwas gerötheten, keineswegs avollonisch iconen, aber beshalb um nichts minder interessanten Antlit Saphir's mit der filbernen Brille und bem etwas Struwelpetermäßigen, gelblichen Haarwuchs wohl im Verhältnik standen. Na. wirklich war es fo. wie prophezeit. Feldmann murde zwar von Riehle mehrfach gemahnt, aber - fagen "gute Menschen" - die Rechnung murbe schließlich bereinigt, denn Freunde ließ Sabhir wirklich nicht zu lange in Berlegenheit. Ja? Er war überhaupt sehr freigebig, ja, was man fagt, mehr - von welcher Eigenschaft fich unabwendbar sein zeitweiser Mangel an numismatischem Vorrath herschrieb. So konnte es nicht schlen, daß er gelegentlich von dem oder jenem Botelbefiger bedeutend abhängig wurde, um so mehr, wenn sich nicht eine rettende Sand einstellig machte. Und mehrfach geschah Dies nicht ganz prompt. Ja, die Menschen sind einmal so! Die Weniasten wollen sich eine Ehre baraus machen, einer genialen Individualität unter die Flügel zu greifen, ja nicht einmal die Tilgung von Verbindlichkeiten ruhig abzuwarten und mit ent= sprechenden Lieferungen nachhaltig zu bleiben. Fi-donc, burchaus innoble Gesinnung! Weshalb es ewig verbammungswerth erscheint, daß Saphir einft, bei Belegenheit eines projektirten "Freundschafts-Diners", vom einschlägigen Botelbesitzer nichts geschickt murbe,

so daß Jener zu einem Zuderbäcker schicken mußte. Dieser half aus, so daß sich die Gesellschaft, statt mit erwarteten Rebhühnern, nur mit eitel Zuderwert den Appetit stillen konnte. Böses Schickal — aber so viel ist sicher, daß die satale Situation zu einem außerorbentlich heiteren Vortrag Saphir's Anlaß gab.

Nochmals, freigebig war er in bem Maß, daß man sich in Acht nehmen mußte, beschenkt zu werden, wenn man etwa an einem Juwelierladen stehen blieb und über etwas Gefallen ausdrückte. Saphir: "Geställt Ihnen ber Ring?" Ein unvorsichtiges "allerbings", und er wäre hinein, hätte ben Ring gekauft und dem Verkäuser gesagt: "Er möchte gelengentlich die Renchnung schicken!"

Es ware nun gar manches seiner Witworte zu citiren, unterlasse es aber aus Embarras de richesse!

Doch Etwas noch, was seine Schelmerei, aber auch seine, in diesem Fall recht verwendete, Freigebig= keit kennzeichnet.

Ift fo:

Einst wandte sich ein früherer Glaubensgenoffe aus dem Saus Ifrael an ihn.

Es handelte fich um ein "Trauergedicht" auf des Letteren verstorbene Frau.

"Roftet, Berr Doctor?"

"Ronftet vienr Rarolin!"

Gedichtet, bezahlt — und die vier Karolin an eine arme Familie geschenkt.

Neber ein Jahr kam der frühere Glaubensgenoffe wieder:

"Herr Doctor! möcht' ich haben ein "Trauer= gebicht" auf meine Frau!"

"Noch aines? Sab' ich Ihnen gedinchtet doch ichon!"

"Wie haißt? Hab' ich wieder geheirathet, und ist mir gestorben meine Fraa wieder — kostet? Lassen Sie mir's billig!"

Saphir: "Strengt mich bas Dinchten an sehr und muß ich dabei sein sehr traurig — kann ich's nicht thun unter fünf Karolin — wollen Sie, will ich schreiben das Gedincht sogleich, weil ich bin in gerührter Versassung über Ihre Frau."

Früherer Glaubensgenosse bereitwillig. Saphir schrieb sogleich — fünf Karolin bezahlt. —

Saphir: "Guten Morgen, abje — halten Sie!" "Bünschen, Herr Doctor?"

"Werden Sie heinrathen wieder?"

"Nu, wie haißt? Kann ich boch führen mein Geschäft nicht, ohne daß ich hab' eine Fraa vor meine Kinder!"

"Haben Sie recht! Bielleicht lebt Die auch nicht lang. Wiffen Sie was? Abonniren Se

sich — will ich Ihnen kunftig machen ein Gebincht per Stud brei Karolin!"

Die fünf Karolin bekam wieder die arme Fa-

Ja, gutherzig war er.

Aber manches Mal nahm er es mit Worten nicht genau.

Frage ich, ob er besonders verschwenderisch mit Courtoisie war, daß er sich von den, doch so lieben, Poösien der literär viel bewährten Selmine v. Chézh, geborene Klenke, nicht begeistern ließ und danklos für den Operntext der "Eurhanthe," sein versgestaltetes Urtheil sogar einmal drucken lassen wollte, wodon wir ihn zum Glück noch zurückhielten?

Fingen fo an:

Helmine von Chézh, Mit Ihren Bersen geh' Sie, Geborene Klenke — 2c. 2c.

Das einer Dame, welche "Emma's Prüfungen", und anderes tief Gedacht' und Empfundenes schrieb? Fi-done, nachträglich, Saphir!

Nun ja, ein wenig zerstreut war sie, das ist richtig! Aber sind es andere Poëten nicht auch? Was thut es also, daß sie — von der Königin Therese mehrsach beschenkt, und so wieder einmal mit einem seidenen Kleide — bei Abstattung ihres Dankes von der Königin aufmerksam gemacht werden mußte, "sie habe das Kleid verkehrt angezogen", indem die Knöpfe nach rückwärts, nicht nach vorne gehörten." Oder daß die Gute, gemüthlich Wohlbeleidte, mich auf dem Promenadeplat an der Teichlein=Ecke traf und ersuchte: "Ihren "Seger" ein wenig zu halten, weil sie am Gewand Etwas unter dem Thorweg zu ordnen habe — ja, aber ich möchte den "offenen Seger" gewiß ganz ruhig halten, weil sie in Gedanken ihr, und zwar un verschlossense, großes Tintenfaß hineinversetzt habe." Gut, daß Saphir Dies nicht sah, er hätte wieder Verse darauf gemacht, wer weiß, noch maliziösere! —

Aber mir fällt bei, daß ich einige Beränderungen der Umgebung des "Gofgartens" zu betonen habe.

Anno 1817 fiel brüben das "Schwabinger ober unseres Herren Thor" — gleichen Jahres wurde das "Leuchtenberg-Palais" — Anno 1822, nach Abbruch des "Turnierhauses" oder der "Reitschule", der "Bazar" gebaut — Anno 1832 bis 1836 entstand der "Residenz-Saalbau". —

Und nun wieder zur "Hofgarten-Comparserie", ein paar Decennien später.

Damals waren viele Griechen Tambofigafte — bann ftellten fich verschiedene Balachen und Mol-

bauer ein, welche jungen Herren — Crecolesko, Wranna, Rosetti, Ghikas, Rosa hießen sie — zu München durch Reichthum mehr, als nöthig, in ihrer luxuriösen und kühnen Lebenssührung unterstützt wurden. Rosa war es, welcher nächst der Menterschwaige in frevelhaft prodocirtem Zweikamps einen höchst angesehenen, jungen Herrn Münchens zu Fall brachte, sich dann in das Palais des rufsischen Gesandten herein begab und Abends, seinen "Schutzbrief" offen in der Hand, in offenem Wagen durch die Theatinerstraße zur Stadt hinaussuhr, so daß die baherische Justiz nebst dem entrüsteten Publikum das Nachsehen hatten.

Angenehme Zeit, die des damals allseitig vors dominirenden Rußlands.

Ab den Blick und zu Anderem!

Schon in den dreißiger Jahren und dann folsgend sah man oft eine prägnante Gestalt schreiten. Es war Freiherr von Hallberg, genannt der Eremit von Gauting. Sehe ihn noch, den Hochsgebildeten, hoch Chrenreichen, sesten Schrittes langsam den "Hosgarten" kreuzen, in seinem altdeutschen Sammtgewand mit Schärpe, die Hände meist auf dem Rücken, später den "Sonnenorden" auf der Brust. So war's, dis man ihn lange nicht mehr erblickte, weil er etwa wieder einmal einen kleinen "Welt"

Spaziergang machte. So einst nach Aegypten, woselbst er just gemüthlich in die Katarakten des Nils schaute, während unser viellieber Herzog Max von Bahern mit seinem Kammervirtuosen Pets mahr und weiterem Gesolge nicht zu ferne ankam und Lager schlagen ließ.

"Ift dort nicht der Hallberg?" -

Richtig, er war's — und Dieser, sich wendend: "Ah, sind Königliche Hoheit auch da?" Just, als obes einer Begegnung zu Bogenhausen, oder wo, gelte.

Ja, der edle, meist sehr ernste Hallberg! Aber es gesiel ihm auch gelegentlich, gleich An= deren, ein Scherz.

Wie denn eines Tages Kunde erging: "Er suche eine Gemahlin, wobei es sich keineswegs auf höhere Herkunft, sondern mehr nur auf angenehme Erscheinung, Gemüthsvorzüge und liebe Zuthunlichkeit handle — wenn dazu einiger Geist, noch besser."

Folge? Sagt die "böse Welt": "Ziemlich nam= haftes sich Melbenlassen Seitens des weiblichen Pub= likums!" Begreislich, denn welches Frauenbild jüngeren Alters — es sollen sich aber auch etwas Reisere ein= gefunden haben — möchte sich für unerwünsicht halten? Im Ganzen soll er dann — wollte man wissen betheuert haben: "Er sei von der Menge hübscher Erscheinungen ganz überrascht und müsse sich wirklich erst zu einer "Wahl" schlüssig machen." So viel ich aber weiß, muß er sich an einer solchen durch eine Reise verhindert gesehen und mit der Zeit auf die Sache vergessen haben — oder zwar Das nicht, aber er wollte später durch seine wirkliche Wahl die anderen Checandidatinen nicht kränken. Ja, so wird es gewesen sein — man muß immer das Beste denken! —

Na, wer benn fonft in etwas weiteren Jahren?

Da fanden sich aus der emportauchend neueren Autorenwelt ein, meine lieben, genialen Freunde Steub, Lentner, H. Schmid, May, Fentsch, und der bühnenstürmende Köberle — auch fehlten als Gäste nicht Stelzhammer, der obderensische, und Schandein, der pfälzische Dialektdichter.

Fast regelmäßig kam auch der biedere Krempel= huber, Berfasser des lieben Buches "Für stille Stunden". Ach, wie er sich in seiner Wißbegier durch rastlose Einnahme Schopenhauer'scher Philosophie stets weniger beglückt fühlte!

Dann kam, mehr und mehr rühmlich notorisch burch die Macht seines Wiges, Freund Martin Schleich — und bis vor so Kurzem kam er noch.

Sein letter Scherz galt mir.

Ich hatte mit Freund Naue, dem Siftorienmaler und zugleich trefflichen Archäologen, neuerlich Ausgrab= ungen zu Pähl vorgenommen. Als ich wieder kam und bei den andern Freunden in der Ece lehnte, Schleich aber in gewohnter Weise hochernst links seitab gesessen war und sich dann zum Abgange anschickte, hielt er ein, deutete auf mich hin und sagte mit gewohnt still bonnerartiger Stimme: "Da—s i—st der Schliesmann von Pähl!" Zwei Tage später gehörte er zu den "Dagewesenen".

Wieber zu viel früherer Zeit blickend, fanden sich von Bühnenkünstlern als Gäste ein der ernst schweigsame Dichter Raimund — dann der jach frohssinnige, hochragende Nestroh — später von Stuttgart her Freund Grunert — von Hamburg her Mahr — von Münchner Bühnenmeistern aber unser biederer, liebenswürdiger Dahn — Lang, der unverzesliche, und Sigl — am öftesten aber kam der dramatische Proteus Christen — dann auch der geniale Jenke — und nie sehlte Jost, der gleichsalls Alles, wie zu Ernst, so zu Humor meisterhaft Vergestaltende.

Ja, Jost!

Wie er da, seine Cigarre unnachahmlich im linken Mundwinkel wälzend, schelmisch ernst und immer ernster, je muthwilliger er augenblicklich gesinnt war, selbst= oder von Anderen — ja sogar vom Zuhörer Erlebtes, zu erzählen und in das Kleinste zu versolgen wußte, gleich als sei es wirklich ihm widersahren!

Und welchen unglaublich wehmuthsvollen Ton er anzuschlagen wußte, wenn er auf die jugendlichen "Thorheiten" der Menschen und besonders der sich dem Schauspielerleben Widmenden zu reden kam! Hie und da war es, als trete ihm dabei eine kleine Thräne in's Auge, sals das Tröpschen nicht etwa mit dem Grog oder Punsch zusammenhing, welchem er selbst in spätester Nacht nicht abgeneigt war, der geniale, sich zeitweise gegen den Sousseleur so hingebend bewährende Meister — in welcher Weise sich auch der tressliche Heister — in welcher Weise sich auch der tressliche Heister — in welcher wenn ihm zufällig ein paar Worte nicht beisielen.

Von Sängern der Münchener Bühne war das zumal im "Hofgarten" oder im Café regelmäßiger Gaft Bayer — wer könnke ihn vergeffen — und bis in weitere Jahre Pellegrini — eine beffere welsche Seele gab es sicher nie, nebenbei keine, welche sich an die deutsche Sprache schwerer gewöhnt hätte! —

Muß aber wieder der Poëtenwelt eingebent fein.

Aus dieser kam häusig Franz von Elsholtz zu Tambosi. Er war Anno 1813 Ziethenhusaren= Officier, dann Gotha'scher Theaterintendant, folgend Geschäftsträger mehrerer kleiner Söfe und als solcher zu München. Als Dichter war er rasch bekannt ge= worden durch sein kleines Lustspiel "Komm' her!" und sein größeres "Die Hosbame", über welche Pièce er, zu seiner oft kundgegebenen Genugthuung, fünf Jahre lang mit Goethe correspondirte. Auch manches Andere schried er. So die "Beteranenlieder" zur fünfzigjährigen Feier der Schlacht bei Leipzig. Aeußerst lebhaft, so zu sagen elastisch, war er dis in seine späten Zeiten, dabei von seinstem Hofton, höchst mäßig, gleichwohl tieser Kenner des Unterschiedes guter und nicht guter Menu's — nebendei nicht immer ganz glücklich in Beherrschung seiner Wagenpferde, wovon ich selbst einmal in Mitleidenschaft gezogen wurde — ja, in der Starnbergergegend — desto besser als Reiter. Wie er denn auch Anno 1870, bei Gelegenheit des Siegeseinzuges der Truppen nach München, nicht versehlte, in Ziethen-Unisorm mitcomparent zu sein.

So wieber Dieser. -

Um viel früher sah man ein und das andere Mal ruhig würdevoll Eduard von Schenk, den edlen Dichter des "Belisar" u. a. sinnend dahin=gehen — oder den edlen Görres, den großen Denker, Kenner altdeutscher Dichtung und Gelehrten, Gründer der "historisch=politischen Blätter". Mehrmals war ihm zur Seite sein liebenswürdiger, blonder Sohn Guido, welcher später die genannte Zeitschrift im Sinne des Baters fortsührte, aber sich auch auf poetischem Gebiete so anmuthig bewährte.

Mit Letzterem sah man dann gar oft deffen poetisch congenialen Freund, unseren lieben Franz Graf Pocci, dahinschlendern.

Wohl unnöthig, erft an des Letzteren zahllose, allerliebst finnvolle, von ihm selbst illustrirte Spenden zu erinnern — und was allein "Kasperl" durch ihn Triumph seierte!

Wie war benn Pocci - abgesehen von nahe wunderbarer Productivität in allen Kunftrichtungen, in feinem ganzen Wefen? Riemand ichilderte Das fo treu als mein Freund Dr. Holland, ber auch ihm fo Traute. bei Gelegenheit der Angabe aller Schriften und Bild= werke des Dahingegangenen. Da heißt es, wo von humor die Rede: "Pocci's neibenswerthes Talent gipfelte barin, baß ber Betroffene ben Scherg nie übel nehmen, sondern mitlachen konnte. Sein Wit war nie giftig und agend, obwohl er die beften Freunde am liebsten damit tractirte — wobei er aber feine eigene Person am Wenigsten iconte." Und bann: .. Bas feinen Umgang fo angenehm machte, war bie feine Sitte, der gute Ton, der politische Anftand in allen Fragen. Diefer echte Takt, selbst in heiterster Frohlichkeit, ber immer seine Grenze zu mahren mußte. that an ihm unendlich wohl. So konnte er mit allen Parteien und Ansichten verkehren, ohne sich einer gang hinzugeben. In biefem Sinne mar er

Aristokrat und wahrte doch das heilige Feuer der Freiheit, welches Gott Jedem in's Herz gelegt hat. Er blieb in edelster Weise liberal, da er jede, auf Neberzeugung gegründete, Ansicht achtete, aber deshalb gleichen Anspruch für sich erhob (echt deutscher Sinn, echt treues Herz sür Bayern!). Und eben, weil er voll wahrer Shre war und auf solche hielt, konnte weder Stolz noch Eitelkeit bei ihm Wurzel sassen. Leichtbeweglich, schnell entzündbar und von energischer Hestigkeit, lenkte er doch wieder ein, schnell wie ein Kind. Seine weichen Empfindungen barg er gerne hinter scurrilen Einfällen. Er war ein guter, wohlswollender, unerschütterlich treuer, selbstloser Freund, der das Gute, jedes Eigennuzes daar, aus reiner Freude des Wohlthuns übte!"

Ja, mit Guibo Görres sah ich ihn oft im Hosgarten — und nicht selten auch in Begleit Friedrich Hosffstadt's, des tiessinnigen Gothikers, welcher die Gesetze des Spizbogenstils ersorschte. Dann sah man mit Pocci gelegentlich den lieblich genialen Neureuther, den Prosessor und anmuthigen Poëten Friedrich Beck, und gar oft Franz Kobell. Diese und noch Andere konnte man auch bei, den romantischen Abendzusammenkünsten sinden, welche ich in meinem Buche "Ludwig Schwanthaler's Reliquien" schilberte.

Um diese Zeit sah man auch Fürst Budler= Mustau, ben geiftvollen Schriftsteller, beffen "Briefe eines Verstorbenen", "Semilasso" u. a. nacheinander einen so weiten Leserkreis gewannen — besgleichen Freund Gugtow, der damals erft "Werner, ober Berg und Welt", das "weiße Blatt" und "Patkul" geschrieben hatte — "Zopf und Schwert", "Pugatscheff", "bas Urbild des Tartuffe" u. A. folgte später. Wie lebensfrisch blickte er dazumal, ahnungslos, was er leiblich und geiftig fpater Bitteres hinzunehmen habe! Und auch S. Beine fah man bazumal, kurz nachdem seine Reisebilder erschienen waren. Er schritt flüchtig dahin und wenig sprach er mit je seinem Bealeiter. Er war wohl schon damals der Ansicht. daß "mit zu vielem Discours bald ein Louisdor verrebet fei".

Ich muß aber noch an Jemand aus früheren Tagen erinnern und dabei bis Ende der zwanziger Jahre zurücksommen — an Michl Beer, den Dichter des "Paria" und "Struensee", welch letzteres Trauerspiel, ungeachtet diplomatischer Remonstrationen, auf besons deres Geheiß König Ludwigs I. zur Darstellung kam. Der eble Beer, 1833 schied er zu München dahin.

Auf dem Friedhofe der Jsraeliten ruht er. Wieder mehr in der Zeit voran:

Da sah man einen berühmten Mann aus ansberem, hochwissenschaftlichem Gebiete immer sehr, sehr langsam durch die Arkaden schreiten — den hohen, breitgebauten Aftronomen und Natursorscher Gruitshuhsen, bessen im Kaftner'schen "Archiv" gebrachter Artikel "Entdeckung vieler deutlicher Spuren der Mondbewohner, besonders eines kolossalen Kunstzgebäudes", so hohes Aussehen erregte.

Gruithunsen's geheimer, größter Feind mar ein alter Privatier. Berr Martin Dubler, welchen man in langer Geftalt fehr häufig in ber Gegend bes Tempels rasch ab= und zugehen sah, wobei es an mimischen Demonstrationen, wechselnd mit der Rechten und Linken, nicht fehlte. Es maren bies Beweise einer hohen Seelenaufgeregtheit, benn man mar auf Dubler'scher Seite fest überzeugt, baf man in aftronomischen Angelegenheiten Gruithunfen gegenüber namentlich mas bie "Mondbewohner" betraf - bas "wiffenschaftliche Pravenire" gespielt habe. Man hatte aber feinen Artikel nirgend aufgenommen, um so weniger, als barin bargethan war, "baß Gruit= hunsen eigentlich gar kein Aftronom fei, sondern, wenn Etwas bes Namens, hochstens ein Gaftronom" — was sich durchaus anders verhielt!

Uebrigens beschäftigte sich Dubler auch wesent= lich mit "Philosophie", hinsichtlich welcher er offen= bar zu ben lebhhaftest promenirenden Peripathetikern zählte, was er durch sein Ab- und Zugehen bethätigte — wobei es an augenblicklichem Stillstehen und dann blitzschnellem Umkehren nicht sehlte. Ungefähr, wie heut' zu Tage ein subalterner Militärsmann sich nach einem sesten Tritt auf den Boden wendet, nachdem er in einem Casé, oder wo sonst, einem Vorgesetzten salutirt hat.

Es gabe noch gar manche fonderbare Kauze, wie diesen Herrn Dubler, zu verzeichnen. —

Aber es ift beffer, etwas Erhabeneren zu gebenken, des großartigen "Maskenspieles" der Münchener Künstler — des "Albrecht-Dürer-Zuges".

Abends des 17. Februars 1840 fand er ftatt, unvergeßlich den Mitwirkenden und den Zuschauern. Es war, als seien die Gestalten, die man früher nur in alten Golzschnittbüchern gesehen, urplötzlich lebenz dig geworden und hielten, satt ihres langen Begrazbenseins in Särgen und Bibliotheken, eine frohe Fastnacht. In drei Abtheilungen, bei vollauf charakteristischer Musica, kamen sie daher — voraus die "Bürger", unter ihnen Albrecht Dürer (Maler Gerhardt), Willibald Pirkheimer, Hans Sachs u. A. — Dann die "Landsknechte" mit den tapseren Degen Georg Frundsberg, Sicksingen, Dietrichstein, Schellenberg, Erich

von Braunschweig ac. - in Mitte Raifer Max I. Freund Lichten heldt gab ihn mit so viel ruhiger Bürde, als sei er wirklich im Purpur geboren. Es konnte also nicht fehlen, daß man unwillkürlich von Chrfurcht erfüllt wurde — und um und nach ihm bas wirksame Geleite von Pagen, fürnehmen Damen und Berren. Begreiflich fehlte auch nicht Rung bon ber Rofen, "bem unter'm rofenfarbigen Rödlein ein tedes Berg ichlug". Dann tam die Dum= merei, zur Luft bes Raifers und feiner Lieben am Sof, von den Bürgern veranstaltet. Da wimmelte es von Narrengestalten und fonft allerlei tollem Gevolt, auch fehlte es nicht an biverfen Triumphwägen, brauf Frau Benus, Diana, ber hochheitere Gott Bachus thronten, und hinwieder gab es Onomen. und was sonft in's Abenteuerliche zählt, in bulle und Külle.

Aber wegen bes "Hofgartens" - bamit fo:

Der Zug ging vorerst zweimal im Kreis burch bas Hoftheater, bann hinauf nächst zur großen Loge, in ber sich König Ludwig I. mit ben allerhöchst Seinen befand. Dort ward, wie im Saal die Musika bes Meisters Kunz erklungen hatte, ein schönes Lied Lachner's gesungen, bem ein breimaliges Hoch folgte. König Ludwig war voll erfreut, insbesondere auch über die Würde des Kaisers Max, so daß er, in

bekannter Lebhaftigkeit Lichten helbt auf die Schulter klopfend, rief: "Sehr gut, Lichtenhelbt, sehr gut—!" Worauf Lichtenheldt=Max I. würdevoll zunickend antwortete: "Wir bleiben Euch in Gnaden gewogen!" Und Ludwig, ungemein heister und rasch einfallend: "So?! Ah! Freut mich! Und zum Kronprinzen: "Du — Der versteht's!"

Nun ging es wieder fort unter Kackelschein und burch die Residenz, bann die Arcaden des "Gofgartens" entlang und von da guerüber zum "Obeon". Dort ward bas große Bankett gehalten, und faß Raiser Max mit dem Kronhut auf dem Saupt, die edle Gestalt in den gulbenen Mantel gehüllt, in Mitte feiner Getreuen, und es labte fich Seine täuschend fictive Majestät mit Allen, wie es fest= würdig ist, und erschollen dabei Lieder von Rung. und ein anderes schönes von Stung - auch fagte bans Sachs finnvolle Spruchlein auf, und Rung von der Rosen ließ bann den Raifer nach den auf= gestellten "menschlichen Leidenschaften" Regel schieben — Wetter, die fielen aber um von des Edlen Wurf! So ging's bis Morgens, aber mit bem Tag schwand nicht die Sehnsucht, die Luft fortzuseten - vielmehr fammelten wir uns gruppenweise, und zogen, gewanbet wie wir waren, da und dorthin, mit Fahnen und unter Musica, fort vom lobesamen München,

bie Meisten, dabei wir, die Pagen — zur Menterschwaige. Na, es war ziemlich kalt. Aber was schadete es? Der Traum fror doch nicht ein, und noch jest belebt und beseelt uns goldene Erinnerung an die schöne Zeit, in welcher wir uns einem reinen, nahezu heiligen Enthusiasmus für die Kunst und alles wahrshaft Schöne hingaben.

Das war ber "Albrecht=Dürer=Zug", ber sich durch die Arcaden des Hofgartens prachtreich bahinbewegte. Es hieß dann: "Ein und der andere der Mitwirkenden habe in folgenden Monden ein paar Bildchen mehr malen und an den Mann bringen müssen, um seinem Schneidermeister gerecht zu werden." Und Letzteres geschah. Denn man hat zwar kein Beispiel, daß ein Münchner Künstler damals früher solvent wurde, als es möglich war — wenn Dies aber der Fall, so geschah es jederzeit blitzsichnell.

Nun wieder um viel weiter die Zeit herauf. -

Da sah man August Lewald, viel lieben Ansbenkens. Dramaturg, Rovellist war er und seinerzeitiger Gründer der "Europa", Chronik der gebildeten Welt, in welcher "Jung=Deutschland" so reiche Gelegenheit sand, sich auszugeben — was aber Jenem von seinen Mitarbeitern keineswegs mehr in

Anschlag gebracht wurde, als er sich in späteren Jahren merkbar kirchlich gesinnt zeigte.

Und zwar gar katholisch!

Schrecklich, fage ich!

Bu Denen, welche fich im Café einfanden, gablte früher und später, und zwar regelmäkig Schlag 3 Uhr. Baron Voikl. compositionsweise namhaft burch eine seiner reichausgestatteten Opern, welche er nicht ungerne als "Einschiebsel" in bas Repertoir benütte, wenn sich anderweitige Schwierigkeiten ergaben. Er war einer der humansten Intendanten, versprach Poëten nichts, als mas er halten konnte ober wollte — ehle Eigenschaft — von Person überaus gemüthlich, ziemlich wohlbeleibt herschauend, eine Taffe Gefrornes mit unverkennbarer Freudigkeit zu sich nehmend und dann im Café, oberhalb zur Rechten, nach gehabten Intendanzmühen nicht abgeneigt, einem andauernden l'Hombre ober sonstigen Rartenspiel zu obliegen - die "bose Welt" fagte, auch irgend einem etwas "riskableren" — wobei er im Verlauf ber Zeit eben nicht immer gewonnen haben foll. Ja, lieber himmel, er bachte eben: "Andere gewinnen auch gerne!" So ist die Sache zu fassen — und mas mie= ber ben "Zug ber Georgiritter" burch ben Ra= vellenhof der Residenz betrifft, wunte ich keinen Berrn. welcher, aristokratische Würde mit ungemein gemüthlicher Schlichtheit verbindend, in gleichem Maße imponirt hätte, obwohl sein Sammttalar gelegentlich ein wenig chiffonirt aussah. Aber Dies hatte gar nichts zu sagen. Der eigenthümliche Schiller war eben gewiffermaßen mit einer "Erugo nobilis" versehen, was bekanntlich den Werth alter Gegenstände wesentlich erhöhen kann. Zedenfalls war also keine Nach-lässigieteit im Spiel, indem Sauberkeit gerade als die anerkannteste Eigenschaft unseres guten Poißl galt — wovon ich mich bei ein und anderem Bessuche selbst überzeugte. —

Wer wieder, schon zu Poisl's Zeit und bis später, durch ruhevoll majestätischen Gang in den Arcaden imponirte, war unser hochernster, charaktersbraver Laroche, seiner irdischen Lebensbestimmung nach erster, Grotesktänzer" des Hoftheaters. Nicht um Alles hätte man geglaubt, was riesige Sprünge er machen und wie er mit einer einzigen, kleinen Fußbewegung das ganze Theater in förmlichen Lachstramps versehen könne. —

Sehr merkenswerth war auch als regelmäßiger Besucher des Hosgartens Ariegsministerial = Secretarius Bolgiano, rühmlich bekannt durch seine schlagend richtigen Aunsturtheile und glücklich kaustischen Lebensbemerkungen. Nebenbei sei hier ausdrücklich bemerkt, daß "er" es war, welcher in srüheren Zeiten aus Freundschaft Franz Schwanthaler zum Modell bes "Harmlos am englischen Garten" gestanden ist. Mit ihm sah man mehrsach seinen viel höheren, ziemlich würde=vollen Bruder Hilarium, welcher auf die "süßen Comestibeln" des baherischen Hoses, seiner supremen Stellung nach, entscheidendsten Einsluß ausübte. Bom obgenannten Bruder sei aber noch Etwas gesagt und badurch das große Käthsel gelöst: Wer denn früher dem Kapellmeister Winter als vermeint=licher "Belzebub" außerhalb des Hosgartens auf den Küden sprang.

Ja, jener Secretarius war es, der Schelmische, welcher den guten Winter außer alle Fassung brachte und in dessen Schreckenssturmlauf mit sorttransportirt wurde.

Sieht man?

So kommt Alles an's Tageslicht! —

Ein anderer häufiger Gaft war der Miniaturmaler Restallino, ein ziemlich langer, gar angenehm lebhafter Mann, welcher sich ursprünglich nur mit "Ultramontan" = Farbe abgegeben hatte, sintemal er junger Weise als "Spazza Cammino" nach München gekommen war. Er verrieth dann sein besseres Ingenium durch Geschicklichkeit im "Silhouettiren" und

wurde durch gräslich Törring'sche Gönnerhand aus dem Kaminleben bis zur Akademie geleitet. Worauf er es mit der Zeit so weit brachte, daß er mit I. Heisgel für den Gof malte, welchem genannten Meister, dem Isabey Baherns, er freilich an Bollkommenheit seiner Werke nicht ganz gleich kam. —

Dann sah man, bis in die 50 er Jahre und folgend, ihn langsam dahinschreiten — das Antlit voll und angenehm geröthet, die Augen lichthell, schneeweiß den Scheitel — Ett, den Meister erhabenster Kirchenmusik.

Wer bewahrte ihm nicht ein weihevolles Anbenken? —

Ende ber 40 er Jahre sah man hie und da zwei Herren im "Hofgarten", welchen Deutschland und alle Welt so viel für Seelenheiterkeit zu danken hat. — Caspar Braun und Friedr. Schneider, Gründer der "Fliegenden Blätter". Braun, gedrängter Complexion, war sehr ernst, mittlerweile sich irgend ein schelmisch stechender Blick durch die großen Augengläser seit= wärts verlor — wahrscheinlich hatte der unsterbliche Schöpfer des Eisele und Beisele irgendwo eine kleine, sonderbare, menschliche Schwäche entdeckt, die er zu verwerthen dachte — Schneider war seiner gebaut, höchst einnehmend hübscher Erscheinung und stets freundlich. Beider lieb frohsinnige Söhne sehen die

"Fliegenden Blätter" mit gleichem Glück fort. Schneiber's jüngerer Sohn, Freund Hermann, der geniale Hiftorienmaler, gab in die große Aunstausstellung von 1883 das Brustbild Braun's in frappanter Aehnlichkeit. Er wird hiemit freundlichst eingeladen, dasselbe — wie aber auch jenes seines Baters photographisch vervielfältigt in die Welt auszusenden — beide Blätter wird man freudig begrüßen! —

Dann wieder sah man zeitweise, langsam ruhig bahinschreitend, Bater Ringseis, den trefflichen Arzt und Gelehrten, die durch und durch deutsche Seele. Ja, langsam schritt er den "Hofgarten" entlang, immer lesend. Denn jeden freien Augenblick seines so treu gepslogenen, schweren Beruses nützte er zur Erweiterung allseitiger Kenntnisse. Natürlich konnte ihm bei solcher Versenktheit in das Geistige gelegentlich etwas unerwartet Materielles hemmend in den Weg treten.

Ja, lieber himmel, das kann Jedem begegnen, und ich wäre, mich selbst betreffend, durchweg nicht verwundert, wenn ich etwa an der "Mauth", einmal sogar zwischen — zwei Wagendeichseln geriethe! Na, was wäre es denn? Gar nichts! Ich wendete eben langsam wieder um, erhöbe ruhig wieder mein Buch und schritte studirend ganz ruhig wieder her= und gerade aus.

Viel herzverehrter Vater Ringseis, sei bort oben gegrüßt — jest weißt du die "Panacée" nicht nur für das Leibliche, sondern auch das politische Weltleben, in dem du muthvoller Gläubiger für das ewig Giltige einstandest!

Ja, unvergeßlich wird er Allen sein, die ihn kannten — liebwerth, wie sein, schon lange vor ihm heimgegangener Freund und Freund aller rein strebssamen Menschen -- Gotthilf Heinrich v. Schubert, der Natursorscher und christliche Philosoph.

Wer Dem im Leben nahte und seinen Winken folgte, der trug auch in Geist und Herzen Segen mit sich fort.

Ich sah ihn zeitweise, meist gegen Abend, im "Hofgarten" langsam dahingehen. Bon ungemein liebanmuthender, wohlig fest behäbiger Gestalt war er. Und wie edel zutraulich, gerne Rath und Aufschluß gebend — er sich gegen die "Cives academicos" nicht allein — sondern, wie gesagt, auch gegen andere, sich geistig Rüstende bewährte.

Na, einmal ging er aber, scheint es, mit seiner Grundgüte doch zu weit, so daß er sie schier bereut hätte. Aber sie machte sich zuletzt doch wieder kennsbar — Gott's Dank, wahre Seelengüte ist unaußerottbar.

Sache einfach biefe:

Ein von Köln gebürtiger, junger Herr bat ihn um die Borrede zu einem beabsichtigten Buch, welches den "Quintextract sämmtlich philo= sophischer Shsteme", und zwar in "Bersen", darzustellen habe. Ja. Nur war sich der eventuelle Autor und Sohn Köln's in dem und jenem Hereinzuziehenden noch nicht ganz klar, und die "Borrede" sollte ihm gewissermaßen zu einer Art Richtschnur bienen.

Na, Schubert, welchem der Feuereiser gesiel, ließ sich herbei, ihm vorwortlich eine Art Silhouette des etwaigen Buchinhaltes zu versassen, worauf der Beglückte allerdings im "Hosgarten" oft unverkennbar nache dachte, trozdem nicht recht zum Schreiben kam, aber dafür um nichts weniger möglichst viele Subscribenten sammelte. Weil aber der Betrag zur vorläusigen Existenz nicht reichte, wandte sich der Sohn Köln's — ich glaube, sein Name begann mit G—, an einen Herrn Brennemann, welcher sonst noch nie Gelb ausgeliehen hatte. Indessen durch die Schilberung des zu erwartenden Ausselsens des philosophischen Buches sühlte er sich boch bewegt, dem damit, wie er meinte, eisrig Beschäftigten 300 Gulden anzuvertrauen, damit Dersselbe sorglos philosophisch dichten könne.

Das Ende vom Lied war, daß herr Brennemann eines Tages einsah, es tomme das Buch gleichwohl nicht zu Stande, worauf er ben Poëtas Philosophen G. unversehens in den runden "Schuldthurm" — früher nächst der heutigen Maximilianssftraße — versehen ließ, in der Meinung, daß die in Kenntniß gesehte Kölnische Verwandtschaft durch rasche Zahlung die Pforten öffnen werde. Ja. Es geschah aber nicht so, wie Vrennemann glaubte, und er wurde lange Zeit mit wachsenden "Finanzslasten" beschwert.

## Warum?

Einfach, weil G., welchen er im Schuldthurme au "ernähren" hatte, mit Ahung und Getrank höchst unzufrieden murde, wobei er fich auf "Gesundheitsverhältniffe" berief. Zuerft fagte G .: "Er muffe Morgens ftarke Chokolabe haben." Der Arzt bestätigte. Chokolade fervirt - Brennemann Chokolade bezahlen muffen. Dann: "Mittags Wein" — vom Arat, ber ben G. gut kannte, bestätigt — Wein servirt — Brennemann Bein bezahlen muffen. Dann: "Frische Luft schöpfen, nöthig" - also G. mit Begleit spazieren geben - Begleitung — Brennemann begahlen muffen. Dann: "Frische Luft nöthig, aber man fei fufleibend, alfo fahren" - Brennemann bie Fahrten nebst Begleit bezahlen muffen. - Brennemann zulett verzweifelt, weil er immer bezahlen mußte, fo baß er B. freiließ. Belder jedoch burch

einen ihn Besuchenben (die "böse Welt" sagt, es sei dies Bater Jost gewesen) wirklich 300 Gulden nebst Interessen von Köln aus empfangen hatte und — ohne Brennemann, der verzweiselt zurücklieb, etwas das von zu sagen — schleunigst abreiste. Na, über ein paar Wochen sandte er dann die fragliche Summe an Brennemann, unterließ aber nicht, ihn wegen der "Ernährungskosten", die er ihm ausgebunden hatte, freundlich zu verspotten.

Als Schubert dies Alles erfuhr, sagte er zu mir in liebgebehntem A=Lon: "A—ch, sehen Sie nur, dem jungen Mānn hātt' ich ām End' doch nicht gefällig sein sollen, āber er schien mir gar so sehr von seiner Idee begeistert. Nun, vielleicht dient ihm der unglückliche Schuldthurm zu einer Wārnung für seine weitere Lebenszeit – jā, jā — er hat das Geld denn doch geschickt und ist ām Ende doch ein gānz guter Mensch — jā wohl — wird noch etwās Tüchtiges werden."

Er hatte auch ganz recht — Herr G. schlug in's Beste ein, ist jetzt in München ein ganz angesehener Mann, mit der Philosophie hat er sich, meines Wissens, ganz auseinandergesetzt und besindet sich bei mercantil practischer Lebensaufgabe viel besser, als früher! —

Und nun —?

Ja, Jemand aus ber "Juriftenwelt", welche sich allerdings in höheren, ja höchsten Rangordnungen

noch heute im "Hofgarten" und Winters ober bei schlechtem Wetter im "Case" selbst zur Rechten einsfindet — ja, da sindet man Minister, Präsidenten, Direktoren und Räthe, durchweg grunderprobte Baysern, wahrhaft hoch werthvolle Männer! Herzlich freue ich mich immer ihres Anblicks, beuge mich vor ihren Würden als "Juristen" und bin dabei froh, daß ich selbst keiner mehr bin.

Na, ganz bringt man das Dings doch nicht mehr los — es geht mit dem Juristenthum fast, wie mit der Tause.

Alfo von Jemand zu melben.

Allerdings, ich betone da Jemand, auf vier Decennien zurück, von weit minder hoher Staatsbedeutung — aber er war deshalb um nichts minder anerkennenswürdig, weil er als tüchtiger Beamter und durch und durch braver Mann und Familienvater figurirte.

Es war bies Herr von — ich glaube ber Name bes Trefflichen war Chrif — Chrifm— ich weiß es wirklich nicht mehr genau, obwohl ich sonst bislang ein gutes Gedächtniß habe und sogar mit dem bestagten Herrn auf dem viels, so vielgeliebten Stadtsgericht gleichzeitig amtirte.

Item, dieser Herr hielt sich allerdings nie lange im "Hofgarten" oder Case, weil er äußerst bureau= beslissen war, vielmehr machte er — nachdem er mit langen Schritten angekommen war und das Bedienen in äußerster Ungeduld abgewartet hatte, so daß er meist mit seinem ziemlich breiten, rechten Fuß trommelte — seinen Mocca-Consum nur stehend und aufzwei, höchstens drei Ansätze ab. Worauf er den Zucker (denn er half seiner Frau sparen) einsteckte (na, das thun ein paar meiner heutigen Freunde auch) — dann fort, durch das Hosgartenthor hinaus und weiter dem nie genug gepriesenen Stadtgericht zueilte. Dort hatte er es überwiegend mit Aufnahme von "Berslassenständen" und "Auctionen" zu thun, wobei ich später nie einen so pünktlichen Mann sah, denn er dehnte seine Genauigkeit selbst auf die minutiöseste "Rechtschreibung" aus.

Wie er benn z. B. bei Gelegenheit einer Bücherrücklaß-Catalogisirung äußerst ernst — bei bedenklich
ausgesträubtem, schwarzem Haarwuchs, gerollten Brauen
und mit seinen großen, runden, in Schilbkrot gesaßten
Augengläsern über der ziemlich namhaft vorspringenden
Nase — furz, verhängnißvoll in langer Gestalt abund zuschritt und dem vom Schicksal zum Schreiber
verurtheilten Individuum mit einer Stimme, welche
an ein nah und näher rückendes Hochgewitter erinnerte, Buch um Buchtitel dictirte.

So das eine Mal: "Fauft von Goethe". F-a-u-ft — Fauft — haben Sie's? — von — v=0-n — von — haben Sie's? G=0=e=0e — Goe — haben Sie's? the—t— mit h — haben Sie's? — Goethe." —

Schon zu jener Zeit sah man hie und ba ben kleinen Miniaturmaler Lierson langsam burch die Arcaden streifen — noch kleiner war Breper, berfelbe, welcher das in der neuen Pinakothek befindliche. wunderbar ausgeführte Stilllebenbild malte. - Ja, fo klein war er und babei allerliebst gebaut und von Antlitz, daß man ihn für einen hübschen Anaben hielt. Wie ihn benn auch in biefer Meinung die ichone Gemahlin eines unferer größten Aunstmatabore auf ben Schoof nahm und ju ihrem ungemeinen Erftaunen plöglich mit einem "Auß" beehrt wurde deffen Teuer sie, bei vermeintlicher Jugend des Verabreichers, allerdings auf bas Bochfte überraschen mußte - weshalb auch ein aukerst vernehmbarer Schreckens= ruf der Dame erklungen haben foll.

Hélas! -

Von wem nun -?

Ja, vom Bater von Plot, bem hochbegabten Berfaffer bes "Bermunschenen Prinzen" u.A. —

Er war von behäbigem Umfang und ein liebwerther, sich, nach Beränderung früher sehr günstiger Berhältnisse, fortwährend gleich intact adelig erweisender und in jeder Beise vollste Hochachtung einärntender Mann. Natürlich wie Jedem, war auch ihm daran gelegen, sein irdisches Dasein durch nichts bedroht zu sehen.

Na, einmal hatte er vermeintlich doch Grund, eine folche Gefahr zu befürchten — will heißen (ich sage aber nur, was die "bose Welt" sagte):

Es war zur Lola=Montez=Zeit, beren Ursheberin er sich durchaus abgeneigt fühlte und beshalb jeden, ihm von der spanischen Wildsee zugemutheten, Besuch unterließ.

Nun, aus ganz verschiedenen, nicht mehr abweisbaren Gründen ließ sich ein solcher schließlich nicht mehr verzögern, worauf er auf das Freundlichste empfangen und zu einer Tasse Thee eingeladen wurde.

Bater Plötz trank Thee und ward dabei, heißt es, von objectiver Liebenswürdigkeit unwillkürlich schier hingerissen — mit einem Mal sich sein Vis-àvis erhob und in ominösester Weise sagte:

"Wiffen Sie wohl, daß man sich an Ihnen gerächt hat? Sie haben mit dem Thee Gift — und somit den Tod hineingetrunken!"

Worauf man spanischer Seits unter Hohnlächeln verschwand — unser liebgutester Plötz aber, welcher ber Rache einer Spanierin "Dichtermorb" zutraute,

feinerseits forteilte und, wie man erzählte, in der nächsten Apotheke um "Gegengift" bat.

Glücklicher Beise bedurfte er feines solchen.

Ja, da lächelt Der und Jener — man foll sich aber nur in einer gleich bedrohlichen Stuation befinden, eilt man wohl auch fort und sucht Gegengist zu erringen.

Guter Bater Plöt! — ber du meist mit sehr gutem Kennerblicke die "Menu's" eines Gasthauses, in dem wir uns trasen, mustertest und dann in philosophischer Entsagungskraft das Unscheinbarste wähltest — nicht wahr, du vergibst mir mein Scherzen? Wenn du noch lebtest, ich aber nicht mehr, dürstest du es auf meine Kosten auch! —

Ueber all Dem blieb außer Betracht, was sich im und am Hosgarten gestaltet hatte. Da war 1823 3. B. ber Kunstverein entstanden — und die große "Bildergallerie" wurde später in die jezige "alte Pinakothek" (Grundstein 1826 gelegt) verbracht. In den Räumen jener Gallerie sind jezt die "ethnographischen Sammlungen". Wie sich dann außerhalb des Hosgartens, zu König Ludwig I. Zeiten, draußen die Stadt zu erweitern begann — und drüben die "Loggia" mit den Standbildern Tilly's und Wrede's entstand, zwischen welchen jezt, bei hie und da vorkommendem Wagengerassel, dem

lauschenden Publikum schönfte Militarmusik verabreicht wird, wie, bei weniger obligater Störung zur Sommerszeit im "Hofgarten" selbst — Dies und viel Anderes weiß, sieht und hört Jeder, bedarf es also keiner Auseinandersetzung.

Aber "Kunstverein" — ja, Anno 1823 wurde er — später weiter hinab verseht — gegründet.

O lieb schönes, frumm kunstlerisches Streben bazumal — es war ein sanftes Licht, welches aufglomm.

Aber im gleichen Jahre, am 26. Oktober 1823, glomm über die, damals nicht so hohe Residenz ein nicht so milbes Licht auf und bis in den Hofgarten herüber.

Da brannte das "Hoftheater" ab. Die "beiben Füchse" gab man. Ich war als Anabe selbst bei ber Borstellung und mit Mutter und Bruder unter den Ersten, die sich auf der Seite, wo jetzt der kleine "Wintergarten", in's Freie slüchteten, während oben schon Alles in Flammen auswirbelte.

Als ich nächsten Morgen an die Brandstätte kam und mit Anderen in's Foher schaute, lag drin in Mitte eine Theaterrüftung. Die war dem Brand entgangen. Und als wir wieder hinaus kamen, sahen wir König Max I., ungefähr an der Stelle seines jetigen Denkmals; sinster sah er und mehrsach unmuthige Worte verlor er über den Mangel an Söschsertigkeit. —

Alles war dahin — nun, zwei Jahre später stand das Theater wieder. —

Weg ben Blick vom Verberben und, wieber um eine Reihe Decennien vorrückend, zu einzelnen Gestalten im "Hosgarten" — protestire aber dabei, wie in allem Früheren, gegen jede Anklage wegen etwaigen Uebelwollens und hochgrabiger Spottlust.

Na, wen foll ich benn heraufzaubern?

Ja, Dingelstebt, ben genialen, großen, gebieterischen und, wenn er wollte, so hinreißend freundlich verbindlichen, je nach Bedarf auch reizend kaustischen Dichter der "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters", dann kgl. Borleser zu Stuttgart, dann Hoftheater-Machthaber zu München, bis er später zu Wien gleich hohe Ziele erreichte, ja nebenbei k.k. Baron wurde. Den Blit über Jeden, der meines Freundes hohen Dichterberuf bezweiselte — er gab, weiß der Himmel, vollwichtige Beweise!

Mit dem "Haus Barnevell" führte er sich zu München höchst ehrenvoll selbstals dramatischen Dichter ein und bewieß folgend durch alle Maßnahmen, daß er seiner bedeutenden Aufgabe vollkommen gewachsen sei — wenn man auch später nicht ganz zufrieden sein wollte, daß die Sitze des "Parterres" verengt wurden — was eben mit seinem "Finanzgenius" in Zusammenhang stand.

Man kann es einmal nicht allen Leuten recht machen.

Dem sei, wie da wolle; hier handelt es sich nur um Berewigung seines schelmischen Dankes an eine Zahl Münchener Theatersreunde (unter ihnen auch Journalisten — ja, solche Herren waren auch dabei), welche ihm eines Abends seierlichen "Willkomm" zum Antritt seiner Intendanten-Charge bereiteten.

Die Feier fand statt hinter der "Liebfrauenkirche" im Café "London", und zwar in einer nicht sehr großen, mit der Höhe des zu Feiernden etwas contrastirenden Räumlichkeit.

Seine Dankesworte waren ziemlich genau folgenbe, und unvergeßlich bleibt mir — er hatte mich um Begleit gebeten — der Blick, welchen er, nach ruhigster Erhebung von seinem Sit, über die ihn Glorificirenden nach links und rechts dahingleiten ließ, während er die aristokratisch seinen Hände in graziöser Fingerstellung ganz — ganz leise aufstützte.

Er fagte:

"Weine hochverehrten Herren und — wenn ich Sie nur auch in Wahrheit schon so nennen dürfen sollte — Freunde! — Sie ehren mich maßloß, und kaum bin ich im Stande, Ihnen meine Gefühle zum schlicht ausgesprochenen Danke zu gestalten, denn ich bin tief bewegt. Meine Herren! Glauben Sie, welche

mich so überraschend herzlich begrüßen und mir eine noch so unverdiente - Ovation zugebacht haben, daß ich mich nie einer so großen Aufgabe mit gleichem Muthe zu unterziehen gewagt hatte, als die ist, dem Münchener Softheater vorzustehen und die vielleicht vielfach bewegten, wer weiß, mir theilweise feindlichen Elemente zu beherrschen, zu calmiren und zu vereinigen - wenn ich nicht Ihrer Beihilfe. Ihrer Beautachtung entgegensehen könnte! Ja, meine Herren! Denn wie Ihre Intelligenz weltkundig ift, so ift es auch bas marme Berg, welches, von Deutschland anerkannt, in Ihrem Bujen folagt - bas Berg, nach welchem ich mich so lange sehnte, während ich in den Bechselfällen bes Lebens umhergeschleubert murbe, und es mich nach einem Port verlangte, in welchen ich mit Buverficht einlaufen konnte! Dieser Bort ift Ihr Mitgefühl - ift Ihr Verftandniß - Ihre Erfahrung - Ihre Geneigtheit, auch Anderen geiftig hilfreich zu fein! Seien Sie mir also Stüte! Seien Sie es durch raftlose Darlegung Ihrer afthetischen Anfichten feien Sie es aber auch burch ihre "eigene bra= matische Productivität" und geben Sie sich aur Entschädigung Ihrer vielen, voraussichtlichen Bemühungen - ber ficheren Ueberzeugung bin: Daß ich, wann immer mir möglich, die von Ihnen barge= brachten Werke zur mahren Vergestaltung bringen zu

laffen, bemüht und bereit sein werde! Damit meinen wiederholt innigsten Dank für die mir in so ehrender Weise in diesen Käumen dargebotene Freundlichkeit — und glauben Sie, daß ich den feierlichen Anlaß, zu Ihnen sprechen gedürft zu haben, zu den schönsten Momenten und den höchsten Errungenschaften meines Lebens für immer zählen werde — für immer!"

Worauf er nach allen Seiten aus seiner Höhe herab hochachtungsvollst sein wahrhaft schönes Haupt neigte, dem ihm werdenden, jubelreichen Anstoßen mit den Gläsern entsprach, sich schließlich an meiner Seite wieder niederließ und flüchtig — aber doch hinlänglich deutlich — mit der seinen Rechten über das linke Auge wischte.

Natürlich, er war sehr gerührt, und zwar in dem Maße, daß er sich eine halbe Stunde später empsahl — und ich mich mit ihm.

Als wir unten in's Freie traten, schneite es ungemein heftig.

"Sehen Sie, Trautmann," sagte er, "da kommen Millionen Schneeflocken herab, — sehen Sie — "

"Sehe schon," versetzte ich, leise lachelnd, denn ich wußte wohl, daß er zu einem Sieb auf die Welt ausholte.

Und er: "Sehen Sie? Wenn man diese Millionen Schneeflocken mit Milliarden multiplicirte, so wäre biese Totalität doch noch nicht so groß, wie die kleinste Schweselwolke, welche ein angehender Theaterintendant seinen Berehrern entgegenblasen muß. Ja, da lachen Sie? Und ich bin trostloß, wenn ich denke, was mir mit all' den Stücken meiner Freunde bevorsteht —!"

D Dingelstebt! Ich kannte ihn so gut, und weil ich immer den Zeigefinger drohend erhob, wenn er, scheindar tiefernst, recht schelmisch war, und ich ihm nach Umständen die Wahrheit viel deutlicher sagte, als Andere, mochte er mich leiden. Er wollte mit seiner Weltironie verstanden sein, und pickte er hin, so nahm er einen gehörigen Gegenstich keineswegs für ungut.

Ja, Dingelstedt, sage ich. Na, ich will übergehen, wie er seinen großen Ernst überall noch sonst verwendete — z. B. einst seiner Gemahlin gegenüber auf den Dünen der Nordsee — ich kann es sagen, weil ich dabei war. Da sagte er, sörmlich gewitterartigen Blickes und gewissermaßen leiserollender Stimme indem er ganz außerordentlich langsam mit seiner seinen Rechten durch die Luft streiste:

"Siehst du, Theuerste, — — das ist Alles — bas ist Alles — Salzwasser — —!" Ja. Nicht so ganz vernünftig ruhig fuhr er eines Tages im Obeon drüben durch die Luft, als er den kleinen Bogt, welcher sich Zeitungsmäßig ein wenig ungalant über die "Intendantenloge" geäußert hatte, mit seinem "Baculus" erinnerte, daß er zwar früherhin Schulsmeister gewesen, gegenwärtig aber Intendant nebst Anderem und keineswegs geneigt sei, seine Gattin ironisiren zu lassen. Schrecklich! Bogt, der riesig kleine, mit seiner Discantstimme, welche ihm achtzig Jahre früher wahrscheinlich eine Anstellung bei der italienischen Oper verschafft hätte, spazierte daraus im "Hosgarten" und in der Stadt umher und verkündete mit einer Art Bewußtsein den großen, passiven Conssisten wesentliches Beileid erntete.

Was Dingelstedt betrifft, will die "bose Welt" wissen, es sei ihm ein Tag "Polizeiarrest" diktirt worden — unter Genehmigung, denselben je nach Zeitzermöglichung seitens der Intendanturverpslichtungen, "Stundenweise" abzumachen.

Ob er bamit fertig wurde, weiß ich nicht. Bielleicht ware schließlich boch noch eine Stunde zu bereinigen gewesen. — Muß einmal nachforschen, und zwar so balb ich Zeit finde.

Noch Etwas.

Während Dingelstebt am "Karolinenplag" ebenda wohnte, wo in früheren Zeiten Graf Mont=gelas, molestirte ihn ein alter Sohn Jöraels mit Angebot von Lotterieloosen. Dingelstebt, der Zubringlichkeit müde und aufbrausend: "Man nehme keines!" Er nahm aber schließlich doch eines. Acht Tage später gewann er damit das "große Loos". In ruhevoller Würde nahm er die schöne Spende des Geschickes hin und erwies sich dann großmüthig. Denn er ließ den Loosverkäuser kommen, beschenkte ihn mit ein paar hundert Gulden und entschuldigte sich bestresse seiner zuerst rauben Abweisung in dergestalt verbindlicher Weise, daß der Gratisikationsempfänger bei aller stillen Trostlosigkeit, das Loos weggegeben zu haben, ganz entzückt wurde.

Ja, ob Dingelstedt hinreißend verbindlich war — wenn er wollte! Das konnte man auch geslegentlich im "Hofgarten" bezeugschaften, salls er Den oder Jenen ansprach — wobei er sich übrigens keinesswegs an die vornehmeren Herren allein wandte, sons bern sehr oft auch an die homines etwas inferioris indaginis. Er wollte sich allseitig Herzen gewinnen, — sagte die "maliziöse Welt". —

Ein paar Herren anderer Art zu bezeichnen, welche man im Berlaufe der vierzig-fünfziger Jahre

und etwas folgend in den Arcaden jah — Einen berselben in oft plöglich verändertem Costume.

Es war Letter ber geniale Thiermaler, nebenbei Urheber ber sogenannten "Rauchbilder", August Schleich.

So viel ift sicher, er trug äußerst gerne eine Tirolerjoppe, dazu hohe Wasserstiesel und einen grauen Schlapphut. So lange er in dieser Weise gewandet war, sprach er nie anders, als zutraulich derb und rein bajuwarisch. Wußte er sich aber für etliche kleine Bilder oder für ein größeres gut honorirt, so erkannte man ihn kaum mehr, weil er dann in schwarzem Sammtrock, weißen Glacehandschuhen und einem äußerst glattgestrichenen Cylinder auf dem Hazierte und, den oder jenen seiner Freunde und Bekannten ansprechend, etwa ganz sein nord deut sch sagte:

"Hören Sie man mal, Jeöhrtester — wollten Sie man niche so jewogen sind, miche uffzuklären, wo man uff dem jerabesten Wege zu det "schinesische Jethürme" im englischen Jarten zu jerathen, jünstigste Jelegenheit hätte?" Oder zu Einem: "Jutten Morjen, na wat 's det! Seute ist's jar nich schön, und doch war jestern schönster Sonnenunterjang — ja, und wat man Sie jestern die "Sahnenstraße"

so reizend je zu jenießen, im Stande jewesen ist — ja, "Sahnenstraße" spricht man mal, niche wie man bei Sie — "Milchstraße"! Ober, wenn er sich mehr als Benetianischer Nobile zu sühlen für gut fand: "Ah, bongiornamente, beluccissimo tempo oggiamente! O si, per bacco, Torquato Tasso, Benvenuto Cellini —!" Ober Lord mäßig, wobei er sein biederes Antlitz ungemein verlängerte und den hut möglichst weit zurücksche: "How do you do — very well?" Und dann plözslich in das heimische Urtiesste überschlagend und den hut vorzückend: "So ist's recht, Brüderle — dasselbige Kranksein taugt nichts — adies — sahr' well!"

O Schleich=Guftle, du ehrlich guter, genialer Geselle, wie gerne verzeihe ich dir, daß du einmal in Winterszeit, bei Gelegenheit eines nöthigen Weges nach Sendling, meinen Mantel zu leihen nahmst und ihn mir aus fünstlerischer Zerftreutheit volle acht, oder noch ein paar Tage länger nicht zurückrachtest, während welcher Zeit ich die kalte Temperatur sehr verspürte. Na, was nimmt man nicht von jemand Befreundetem hin, besonders, wenn man des Rückempsanges so sicher ist, als ich gewesen zu sein, mich erinnere.

Dann sah man in jener Zeit jemand Anderen, nemlich ben ziemlich kleinen herrn Löffel — aller=

dings nur höchst sporadisch — im "Hosgarten" ersichenen. Er war ein sehr braver Mann, seines Zeichens namhafter Maitre tailleur in der Elisenstraße und rühmlich notorisch als lebhafter Bilderadspirant — in näherer Qualität bezeichnet als Umtauscher seiner Nadelstich=Produkte gegen Gemälde und Aufzahler. So wurde dann im "Hosgarten" der und jener Künstler lebhaft adressirt — und, je nach Antwort, kam Löffelius kommenden Tages in die einschlägige Malerwerkstatt, besah sich das gewünschte Bilden oder Bild und sagte: "Gefällt mir — müssen Sie aber beswegen verlangen nicht zu viel — nun also, was kost Ihre Kunst?" Nun, wenn die Kunst nicht zu theuer war, kauste er sie. Edler Kunstmäcen, Dein Andenken wird immer wohlthuend wirken! —

Ein britter, fast regelmäßiger Gast bei Tambosi, im "Hosgarten" selbst, wie im inneren Lokal, war Herr Koller, einer der gutmüthigsten, pensionirten Sekretäre. Er sprach von je mit größtem Interesse von "Reisen", pries Die glücklich, welche die Mittel dazu besäßen, und besonders schwärmte er von Italien, und da wieder von Rom. Ueber eine gewisse Zeit hinweg aber wurde er, sobald nur ein Wort auf diese Weltstadt siel, ganz ausgeregt und verschwand.

Weshalb Das?

Bang einfach beshalb:

Er ergriff einst die Gelegenheit auf das Eifrigste, als ihn ein Cabinetscourier Königs Lubwig I. zur "freien" Mitsahrt nach Rom einlub.

Fahrt nach Rom. lleber so und so viele Tage Nachts um 1 Uhr Beide angekommen, und Roller todt= mube im Gafthof nachft bem .. ibaniichen Blak" 311 Bett - ber Cabinetscourier aber fort, fich augen= blicklich feines Auftraas zu entledigen. — Auftraas ent= ledigt - bazu Auftrag: Sich "augenblicklich wieder mit einem Document nach München gurud gu begeben". Cabinetscourier raicheft in ben Gafthof zurud, um Roller, der laut schnarchte, aufzuweden. Roller: "Wa-was gibt es!" Der Cabinets= courier: "Berr Roller, fogleich wieder fort ober haben Sie so viel Gelb und Zeit, allein in Rom zu bleiben?" Koller ichlaftrunken: "Zeit wohl - aber fein Gelb!" Damit verzweifelt in die Rleider hinein, hinab, eingestiegen - aus Rom fort und nichts davon gefehen, als die Racht!

Furchtbare Täuschung höchster Erwartung! —

Na, früher, so in ben vierziger Jahren, wurde ber damalige, kleine Literatenclubb bei Tambosi auch einmal großartig ge= und enttäuscht.

Sachverhalt einfach dieser:

Man war im Mittelzimmer zur Rechten am Fenster, woselbst sich ein Knäuel Solcher einsand, welche sich vom Spinnrocken der Zeit einige Fäden Unsterblichkeit abzupfen wollten.

Da kam eines Nachmittags jemand Fremder, mager, hochgeschossen, mit blonden Haaren und Schnurbärtchen.

Bang begeistert tam er.

"Meine Herren, finde ich Sie endlich?! Ich bin Ihr Mitringer — ja, ich bin es — ich bin Harro Harring!"

"Wie, was? Harro Harring — der Schöpfer des "Ronghar Jarr" — des "Carbonaro von Spo= leto" — des "Szapary und Batthyany" — des "Ju= lius von Dreyfalken" — und des Romanes "Dolores"?

Man war außer sich, man umarmte ihn, ließ ihn den Mocca nicht bezahlen, brängte ihm Theestuchen und zwei Cigarren auf, man schleppte ihn in der Stadt herum, zeigte ihm, so viel möglich, das Merkwürdigste, beschenkte ihn kommenden Tages auf gemeinschaftliche Kosten mit einer goldenen Busennadel, regalirte ihn Abends bei Boitèle, machte sich zum Voraus für den Betrag seiner Stude, ja sogar des Deseuners haftbar, begleitete ihn in corpore auf die Post und nahm in Kührung Abschied. Er suhr sort, grüßte die Herren in unverkenntlicher Kührung

noch mehrmals aus der Ferne — und hinterbrein erkannte man beim Bezahlen und bei näherem Befragen des "Fremdenbuches", aus welchem man sich den berühmten Namen herausbausen wollte, um ein merkenswerthes "Autograph" zu erobern — man habe es keineswegs mit Harro Harring zu schaffen gehabt, sondern mit einem Herrn Hartwig Häring von Leipzig.

Beilloser Spottvogel!

Zum Glück war ich am betreffenden Nachmittag nicht gekommen, außerdem ich am Ende felbst in die Hartwig Häring'sichen Netze und den Enthusias= mus der Anderen mitverstochten worden wäre!

So viel von Diefen. -

Wieder ließe sich manches Eigenthümliche berichten vom hochehrenwerthen Herrn von Hagen, Major, welcher selten ein zu zierliches Wort verlor—, von Dase, dem großen Rechenmeister— auch zeigte sich ein gleich Weitgereister, Dr. Scheve, zur Kopsexegese geboren— dann von Langenschwarz, hager, glattgeschoren, löbl. Improvisateur— von Freund Pentenrieder, der "Nacht von Paluzzi" Compositeur, herwieder manch' schöner Lieder— auch von Freund Kunz, dem so herrliche Männerchöre zu danken sind, und später ein so überaus liebliches "bayerisches Volkslied"— wie auch von Freund Seidl,

Tondichter von gutem Beruf, der früher eines nach Tegt von mir schuf. —

Betreffs der Schriftstellerwelt ist als damaliger Besucher des "Hofgartens" wesentlich Felix Dahn zu nennen, der nun, weit ab von uns im Preußischen, als Jurist, Historiker und Dichter hoch geehrt ist — von anderen Einheimischen Hans Hopfen, welcher später und dis heute, namentlich als geistevoller Erzähler, in Berlin glänzt — auch gar wohl merkenswerth G. Scherer, der holde Dichtermund. Auch er verließ uns für lange Jahre, dis er nun von Stuttgart wiederkehrte und bei uns bleibt, salls er nicht weiterhin in deutsche Lande berusen wird, wo man sich an seinen trefflichen Borträgen aus verschiedenen Gebieten der Poesie und Kunst ersreuen will.

Von auswärtigen literären Celebritäten kamen ein paar Mal, herzlich begrüßt, der edle R. Prut und Levin Schücking — einmal auch Witte, der Jurift und große Dantekenner — von Erzählern ein paar Mal Silberstein, Versaffer der "Dorfschwalben aus Oestreich" und so holder Lieder —, dann die poëtischen Miniaturisten: Stelzhammer, der obderensische Dialektdichter, und Schandein, der pfälzische. —

Von Malern fah man fpater gar oft Raulbach und Schwind. — Rottmann aber fand fich zumeist schon früh Morgens ein, bevor er in einem der unteren Räume bes "Saalbaues" ber Residenz brüben an der erften Sälfte seiner in der neuen Binatothet befindlichen, "griechischen Landicaften" arbeitete. Die zweite Balfte entstand in einem, später abgetragenen, langgeftrecten Saus am Ende der "Arcisftraße" gegen die Glaptothet bin auch Freund 3mengauer, der Schöpfer zauberhaft anmuthvoller Abendlandschaften, kam bamals und kömmt noch jekt. — Bon Bataillenmalern fanden fich häufig Monten und Schelver auf ein Stündchen ein, besgleichen Rugenbas, ber "Brafilien"=, bann borfchelt, der "Raukasus"=Fahrer und bis in lettere Jahre ber, uns leiber auch entriffene, treffliche hiftorienmaler Frhr. v. Ram= bera.

Und so noch ein und ber andere, mehr ober minder geniale Kämpe mit Pinfel-Speer und Palette-Schilb. —

Wer aber in den fünfziger Jahren kaum einen Nachmittag zum "Hofgarten"=Besuch unbenütz ließ, waren die genialen, leider zu früh dahingegangenen, Illustranten Reinhard und König. Ja, ber lange Reinhard mit seinem ernst= schelmischen Eulenspiegelantlitz, — welche Summe blühenbsten Humors in seinen Zeichnungen! Nebenbei gesagt, setzte er benselben gelegentlich ein wenig sehr sonderbarer Weise in's "Praktische" um.

Einmal kam ich in seine Werkstatt an der Sendlingerlandstraße. Da zeichnete er, während er mit dem linken Fuß einen zur Decke reichenden Strick in Action setzte. Oben hing eine "Wiege", und in der Wiege lag sein jüngster "Sprößling".

Ich: "Aber ich bitte Dich, Das ist ja doch zu toll!"

Er barauf: "Ja weeßte, meine liebe Frau kooft Gemiese ein, und ba bin ich oogenblicklich intermist!= sches Hausgemütter! Siehste, zeichnen muß ich, und ber kleene Schreihals will aber ooch bedient sein —, ba mach' ich die Sache mit'nander ab, sonst könnte meine liebe Frau base werden, und det gilt nicht, ich liebe sie so fähre."

Ja, das ist richtig. Er liebte fie wirklich "fähre"!

llebrigens waren tropdem kleine Kämpfe mit biefer seiner kleinen, reizend weiß=angesichteten und schwarzgelockten Chehälfte boch ziemlich häufig, nur baß sie stets einen ganz guten Ausgang nahmen. Einst hatte er ihr, nach Empsang eines Honorars von Seite der "Fliegenden Blätter", ein grünes Kleid und einen allerliebsten, firschrothen, mit Epheu besetzen Hut gekaust, wofür sie ihm sehr dankbar war. Wenige Tage später gab es ehelichen Zwist — wegen etwas wieder nicht Nennenswerthem wie Dem sei, es war Feuer im Dach, und die Gattin eilte sort, unter Drohung, sich in's Wasser zu stürzen!

Wirklich ließ er fie bahineilen, bis sie in die Nähe eines kleinen Baches kam, worauf er mit seinen Wegeausgiebigen Beinen aus= und sie einholte, fest= hielt und rief: "Halt, Liebchen, een Andenken mußt Du mir lassen — her mit dem Hut!"

Wirklich beging er ben Raub, worauf balb Versföhnung erfolgte, und Reinhard mit seiner Lieben Arm in Arm zurücksehrte — babei er ben kirschrothen Hut in ber Hand trug, bis er ihn im Eifer bes Gespräches und während einer raschen Umhalsung über seinen grauen Schlapphut auf ben Kopf sette.

Nächsten Tag kaufte er bann seiner anmuthigen Shehälfte neue Glacehandschuhe.

## D Reinhard!

Aber König, der hohe, schöne, seinst talentvolle, bessen elegante, lebenswahre Zeichnungen später zu Leipzig und Berlin so reich honorirt wurden — ja zu München (wo er auch den Nebengedanken hegte, sich

ber Bühne zu weihen) waren seine Finanzen manches Mal auf so schiefer Ebene, wie die seines Freundes und manches anderen Kunstgenossen — was aber nicht verhinderte, daß er Den oder Jenen regalirte. —

So lud er eines Tages Reinhard zu einem Diner in der "blauen Traube" ein, was bereitwillig angenommen wurde.

Also Diner sehr fein — Champagner nicht fehlend.

Nach dem letzten Glas fagte König: "Lieb' Carlchen, bleib' man mal hier, ich habe nur schnell einen Besuch in der Nachbarschaft abzumachen!"

Reinhard: "Nä, häre, da gäh' ich mite wenn Du zuerst die Rechnung — oder hast Du etwa kein Geld niche bei Dir?"

König, großartig: "Das weniger, aber thut nischt!" Und sich erhebend und hochaufrichtend, mit dem linken Zeigefinger auf den Boden deutend, während er mit der rechten Hand sein Notizbuch heraußenahm: "Monsieur l'hôtelier, kommen Sie mal her, — wie viel für das Diner?"

"Mein herr, 9 Gulben 20." -

König: "9, 20? So? Ah! Dat's nicht viel, ich will mir's notiren. So — gut'n Tach!" —

Dabei, vornehm grußend, den hut genommen und mit Reinhard gang langfam, noch einmal zu=

nickend, zur Thüre hinaus. Der Hotelbesitzer schaute etwas erstaunt nach — aber er hatte gleichwohl Bertrauen — und sah sich nicht getäuscht. Die lieben "Fliegenden Blätter" ließen ein paar Tage später golden' und silberne Blüthen im Lebenssgarten der beiden Herren erstehen, und das Erste war, daß man in der "blauen Traube" auf die herablassendste Art solvent wurde und solgend hin und wieder ein Diner einnahm, wobei dann die Rechenung sogleich bereinigt wurde. —

Aber es gilt, ba ich oben schon eines Herrn aus der "militärischen Welt" erwähnte, noch anberer, feinerer, von früher her zu gedenken.

Da sah man vor vielen Jahren manches Mal ben, bekanntlich mit ansehnlicher Leibesfülle gesegneten, edlen Fürsten von Löwenstein sich langsam durch ben Hofgarten zum Besuch im "Prinz Carl=Palais" hinab verfügen — in den vierziger und fünsziger Jahren aber die, damals in nächsten Diensten des genannten, unvergeßlichen Prinzen Carl wirksam gewesenen Generale Frhr. von Weber und Leist= ner — bis nun, ganz nahe den heutigen Tagen, insonderheit regelmäßig, der hochgeehrt und allgemein beliebte Feldzeugmeister von Brodesser zusprach, der, wie Jeder weiß, durch Muth und Intelligenz

von zu unterst im Militärstand nacheinander seine hohe Stellung erreichte.

Wir bliden dem Trefflichen, Biederen mit warmer Berehrung nach. —

Na, ba ich just bis auf neueste Tage kam, sei nicht versäumt, der Zukunst, nach meinen geringen Kräften, bleibende Erinnerung an jene Männer zu vermitteln, welche vorgenannten oder anderen höheren Kreisen angehörig, jetzt mehr oder minder regelmäßig bei Dengler zusprechen — im Lenz, Sommer und Herbst bei günstiger Witterung im Freien, zu anderer Zeit im Gemach zur "Rechten" des Casés — theilweise im Mittelgemach, Einige auch zur Linken desselben.

Die Frage ift nur, soll ich die Reihe mit den erhabenen Söhnen des Kriegsgottes oder mit den Herren aus anderen hohen Staatsregionen (mehrfach bis tief in die Mysterien der Ministerien hinein) beginnen?

Man erwartet ohne Zweifel das Erste. Aber, o nein! Die "militärische" Welt präponderirt heutzutage ohnehin — jest erlaubt sich die andere, augenblicklich in Bordergrund zu treten.

Item, es finden fich jur Rechten oft ein die Excellenzen: Minifter von Feilitich, Excellenz Graf

von Moy, so auch die Hosmarschälle Frhr. von Malsen, von Hutten und von Ruffin — hinwieder Appellationsgerichtspräsident v. Stehrer — auch so Excellenz Dr. von Reumahr, Präsibent und Reichsrath — gleicher Würden Dr. von Haubenschmid — Staatsrath von Dillis — Geheimrath von Wolfanger, Ministerial-Direktor — Geheimrath von Holfanger, Ministerial-Direktor — Geheimrath von Haindl, Hauptmünzamts-Direktor — Ministerialrath von Ries — kgl. Rath von Böhm — die Reichsräthe Baron von Riet-hamer und Baron von Würzburg. —

Die Reihe erschöpft? Rein, nicht erschöpft!

Man findet weiter, meist im Mittelgemach, von Pummerer, Präsident des obersten Rech=
nungshoses — Regierungsdirektor Quante —
Dr. Razinger — Prosessor Wallner — mehr
im linken Gemach von Wolf, qu. Direktor des
obersten Gerichtshoses — wieder rechts von May,
Generaldirektor der Zölle und indirekten Steuern
— die Grasen von Sahssel — von Tattenbach
— von Pappenheim — von Holnstein
— von Lerchenfeld — die Barone A. von
Barth — dann von Suttner — von Taut=
phöus u. A.

Nun kommen — ja erst jett! — die "mili= tarischen" Machthaber, als:

Die Generale, Excellenzen, von Horn und von Dietl, von Fries, von Coulon, von Lünesichloß, Baron von Gumppenberg, von Murrmann — die Obristen Frehschlag von Frehenstein. Abjutant Sr. K. H. des Feldzeugmeisters Prinzen Luitpold von Bahern, von Fabre, von Berg und von Rhomberg, Oberstlieutenant von Khlander — die Majore von Reverdys, von Schellerer, von Köppele, von Grauvogl, die Hauptleute und Rittmeister von Herman, von Flotow und Schuster — Premierlieutenant von Gemmingen, Generalarzt Dr. von Schröber und Kriegsrath und Archivar des Militär=Max=Joseph=Ordens B. Schrettinger.

Nochmals von Nicht kriegern kommen da, meist nach links: Dr. Orterer, Uhlmann und Raab, Kupserstecher, — wieder in Mitte oder zu Linken ist, namentlich Morgens, auch die geistliche Welt vertreten, z. B. durch die Stistskanoniker Freund Schrott und Keil — an Nachmittagen wird die Rechtsanwaltschaft zur Linken repräsentirt durch Dr. Hetztersdorf, Freund Hagen, Pailler. Desgleichen sindet sich ost ein Regierungs= und Forstrath Gang= hoser, auch dessen Sohn Ludwig, unser liebens=

würdiger Dichter — von Bühnenmeistern hie und da unser genialer Säufser, auch zeitweise der Romiker Brummer — wieder aus anderen Resorts Bankbeamter Mang, Stabskaffier Epl.

Bu Enbe?

Rein, ich ließ mich einmal zum Nennen ver= leiten!

Die Rentiers v. Frölich, Schmidt von Ofting find nicht zu vergeffen - so nicht bie Fabrikanten Danger, Steigerwald, Beter Bed. Behme. Ober etwa zu vergeffen die herren Baber= lein, Sittel und amicus reverendissimus Buchhändler Finfterlin - etwa zu vergeffen Blumenftod, Baushofmeifter Gr. A. H. bes Prinzen Luitpold? Nein, auch er wird mit Verewigungsthau beträuft! Sicher mit noch viel größerer Dosis werben es die hochge= ehrten Landtagsabgeordneten Daller, Dagler, Safenbradl, Körber, Dr. Frankenburger, Lerger — und mit besonders freundlicher Devotion werden auch genannt Reinz, Cuftos, und Borhammer, Sekretarius der k. Hof= und Staatsbibliothek. Und foll etwa unermähnt bleiben Rentier Gebhardt? Als ziemlich Aelterer, ift er mir gleichwohl von jeher befreundet. Wenn er sich, seine lange Reihe von Jahren nicht im Geringften fühlend, mit neugermanischem "Stechschritt" nach links verfügt, um schweigsam, wie ber große Moltke, ben Kämpfen tarokirender Genossen zuzuschauen, wie beneide ich ihn!

Und wäre zu vergessen Graf Prsch, der jetzt leider selten kommende, aber so angenehm Heitere? Wie viele Herzensfreude für uns allein schon, wenn er, eine "italienische Partie" spielend, nach einem und anderem "Meisterstoß" frohstolz hinschleudert: "A-h-a — avete veduto?!"

Nun habe ich "in perpetuam personarum memoriam" möglichst sestgestellt, daß man sich da durch= weg in höheres Bewußtsein einslößender Atmosphäre besindet, da, wo es zuerst bei Sardi hieß, dann bei Tambosi — und jetzt bei Dengler, resp. Denglēri — seine Vorsahren sollen aus Süditalien stammen, will Mancher behaupten, woselbst sie dem Staate gegen das "Brigantenwesen" wesentlichste Dienste er= wiesen.

Bei Tambosi sagte ich?

Ich sehe ihn in Gedanken noch, den wohlig beleibten Bater Tambosi, mit seinem freundlichen Antlitz, wie er draußen die kleinen, geflügelten Proletarier, zu deutsch Sperlinge, fütterte, die so zutraulich wurden, daß ihm der eine und andere auf die Hand flatterte— und als der alte Herr und dessen würdige Frau dahingeschieden waren, wer der früheren Gäste ers

innert sich nicht gerne an die Söhne und Töchter der Beiden, an Luigi, Cajetano, an Carolina, Bella und Luisa.

Auch fie Alle bahin! - -

So gab es Kunde von ganz früh an bis zu nächsther.

Aber ift fie nun wirklich erfcopft? Reinesmegs!

Wen denn besonders nennen? Ja wohl, unseren Franz Robell, den wir leider verloren, den trefflichen Gelehrten und liebenswürdigen Dichter. Er kam regelmäßig um die dritte Nachmittagsstunde in den "Hosgarten" oder in's Café. Wie mühevoll schritt er zuletzt einher, der vordem so rasche und rüstige Erklimmer der Bergschroffen!

Dann von Lebenden ift wohl Sistorienmaler Freund Pecht zu betonen, jener geistvolle Aunstetritiker. Man sieht ihn zeitweise langsam, sinnend durch die Arcaden, an Rottmanns Landschaften dahingehen. Wer weiß, welche seiend oder es werden wollende Aunstgröße er eben in der Beilage der "Allgemeinen Zeitung" positiv oder negativ zu besglücken gedenkt!

Von anderen wirksamen Referenten findet man zur Sommerszeit gelegentlich Freund Regnet, ben wunderwürdig multiplex Thätigen auf den Gebieten der Kunft und Literatur.

Von Dichtern sieht man hie und da die Freunde Paul Sehse oder Lingg dahinwandeln, den Geist wechselnd von graziösen oder gewaltigen Phantasien durchzogen.

Dann Freund C. Stieler. Käme er, uns zu Liebe, öfters des Weges, ich äternisirte ihn hier zum Dank auf das Nachdrücklichste — na, er sorgt schon selbst für Nichtvergessenwerdenkönnen durch seine herzerfreulichen, thaufrischen Weisen.

Dann zu nennen Freund von Hefner=Alteneck, ber große Kenner auf dem Gebiete der Kunst und des Kunstgewerbes. Auch er schreitet so gegen fünf Uhr Abends durch die Arcaden, Meisterwerke erwägend, wohl nebenbei manches Mal vom wahrlich gerechten Bunsch beseelt, die Anschaffungsmittel des herrlichen k. National=Museums vermehrt zu wissen.

Auch Freund Professor Sepp, ben unfäglich Gelehrten, sieht man — nicht oft, aber boch manches Mal rasch bahinschreiten, das Haupt gesenkt, ober gelegentlich hochaufschauend, Weltibeen wälzend von Jerusalem hinüber zum äußersten Westen, wieder

nach Norben und von dort süblich bis tiefst in das Aegyptische hinein.

Dann wieder den hochberühmten Schlachtenmaler Professor Franz Adam, meinen lieben, alten Jugendstreund! Regelmäßig kömmt er im Herbst und im Winter in der fünsten Stunde, in Begleit seines ältesten Epigonen, und trinkt am Tisch vor dem Osen des Casé-Mittelzimmers, lieb bescheiden, hie und da eine Scherzanekote hinlegend, seine Tasse Thee, nachdem er tagüber an einem unsterblichen Werke geschaffen hat — und zwar nie anders, als stehend. Ja, da ruht es sich dann freilich gut aus, und kann man froh sein, sich dem, beim Schaffen durch die Phantasie hallenden Kanonendonner entrückt zu sein — Wetter, bei Dem könnte man am Ende gar noch ein wenig am Gehör einbüßen, und das wäre das Wahre!

Und so noch andere Celebritäten — voraus der große Historiker Geh. Rath von Giesebrecht — stets begleitet vom Mathematikus Prosessor Seidel. Er findet sich meist um vier Uhr ein, um freundslich zu conversiren — oder eine Weile das Auge auch den Annalen der "Neuzeit" zuwendend.

Welche Gebanken mag er ba hegen, ber tief Schauende, wenn sein Blick hie und ba länger auf Zeilen verweilt, in welchen es sich um gewisse Zeitzibeen und Thatsachen handelt — um bie bem gewöhn-

lichen Auge vielleicht nicht zu bedeutend erscheinenden "Prämiffen" großer politischer und sozialer "Consfequenzen!"

Hie und da fieht man die Arcaden entlang freundlich finnend schreiten meinen Better und Freund, Direktor des Reichsarchives, geh. Kath von Löher, ardça πολύτςοπον, der seine zeitweiligen Weltsahrten so überaus anziehend, wie instruktiv zu schildern weiß. Ja, sinnend schreitet er meist dahin — wohl in Gebanken an seine kommende, große "Culturgeschichte!"

Gegen die "Residenz" zu sieht man gehen Minissterial-Direktor von Bürkel, des herrlichen, beneidensswerthen Beruses, die unerschöpfliche Großmuth König Ludwigs II. den wahren Bedürstigen zuzusühren — oft, wieder zur "Residenz", sieht man sich versügen den geh. Hofrath, Vorstand des geh. Hausarchives, meinen gleich verehrten Freund Dr. Rockinger — oder in den Arcaden gegen die Ludwigstraße zu den viel geschichtsbewährten ReichsarchiveRath, Freund Dr. Häutle.

Nicht wahr? Freunde in Menge!

Abgesehen von diesen Berehrten begegnet man dann gelegentlich Einem, dem schon früher erwähnten Freunde, Prosessor Dr. C. Th. Heigel, dem gründelichen Kenner vergangener Jahrhunderte. Wenn er so dahingeht, mit etwas leisem Lächeln um die Lippen, ich wollte wetten, er sei wieder einer Entdeckung auf

ber Spur und schaue ber politischen und hofwelt alterer Beiten mit ficherem Blid hinter bie Garbinen.

Auch begegnet man gelegentlich unserem geistvollen, viel liebwerthen Carriere, dem edlen Bertheidiger der sittlichen Weltordnung — unserem großen Runstschriftsteller Dr. E. Förster — dann und wann auch Freund Naue, dem gleichfalls schon früher Genannten, welcher die Villa "Lingg" am Bodensee und, noch viel weiter ab von uns, andere Gebäude mit erhabenen Gelden- und Götterbildern aus germanischer Borzeit schmüdte — hinwieder auch Gossänger Freunt Diez, Gatte unserer unvergeßlichen Sorkie Tiez, die wir leider so selten im "Hosgarten" sehen.

Da gerade das Wort fällt, muß ich doch Charig betonen, wie man in den vierziger Johren gelegerts lich Aritiken über "Opern" verfertigen burfte. Wer gab Haleny's "Jüdin":

"Es in 6 Uhr veruber. Das Thater ber ginnt, eine Oper: "Die Judin". Solde mahr, De. Härting er ist ein alberege des berühnter Baher. Stimme und Spiel gleich aumorbeit aber vertrefflich trag ih micht in Berüh und Mimit Fründern Sessenschen wie ein bestinge Gläcklein auf der Albe kuhren Sie laufen ab die fernter Kerver ves Svores Heile in Ind. Baß steht sest wie der Polarstern, immer strahlend von sich den gleichen Glanz, immer herrschend mit eindringlichem Spiel. Und Madame Diez — alle Uchtung, eine wunderdar liebliche Stimme, getragen wie eine flüchtige Erscheinung auf Höhen und im Thal. Die Oper ist gut, sehr gut, oft vortrefslich! Aber für heute genug!"

Sehen Sie, Ihr Herren von der "Sübbeutschen Presse" und vom "Baherischen Kurier", wozu so tief eingehen, man kann sich seines Geistes auch bequemer entledigen!

Aber — die "Damenwelt" im "Hofgarten!" Dürfte unerwähnt bleiben, daß man, bei allen Berschiedenheiten der Jugendgrade, Taillenverhältniffe und Lebhaftigkeit, stets nur der angenehmsten Eindrücke theilhaftig wird? Unberührt bleiben, daß man selbst namhafte, Autorinnen" sindet? So sieht man hie und da sriedlich dahinwandeln meine verehrten Freundinnen, die gute, liebe Isabella Braun — die gleich edlen christlichen Dichterinnen: Franziska von Hoffen aaß und Emilie von Kingseis — die geschichtsund literaturkundigen Damen Frau Prof. Braun und Laddeh, deren reich instruktive "Borlesungen" hoch anzuerkennen sind — und so sindet man an schönen Nachmittagen im Freien ruhend die geistereiche, mir, ungeachtet wesentlicher Verschiedenheit der

literären Richtung, geneigte, pseudonyme Franz von Nemmersdorf — — —

Salt ein! Soll ich mich allseitig in Enthusiasmen verlieren und meinen eigenen, hohen Berpflichtungen Abbruch thun — und sagte ich denn nicht sogleich bei Beginn dieser meiner Plauderei, es sei wohl nicht möglich, alle früheren und jetzigen Erscheinungen im Münchener "Hofgarten" zu bezeichnen?

Ja, ich sagte es — aber einige Herren muß ich jetzt vorerst noch betonen, jene "Gesangs=Matadore", welche man das ein= oder das andere Mal gemüthlich durch die Arcaden gehen sieht — Freund Kindermann, Nachbaur und Bogl. Traun, Künstler von hohem Werth, seelentzückend, nebenbei so wunderwürdig krastvoll von Mutter Natur stimmbegabt, daß sie selbst den Stürmen der Richard Wagner'schen Anforderungen nicht erlagen — und zu alledem, was nicht hoch genug anzuschlagen ist, sind sie, neben ihren tresslichen Gesangsleistungen, auch ruhmreich solide Familienväter!

## A la bonheur! Alle Berehrung!

Bon einem großen Tonsetzer zu reden, so sah man, etwas früher viel öfter, benn jetzt, Freund Franz Lach ner langsam durch das "Hofgarten"=Gebäum dahin promeniren. — Na, da oben Bogl genannt wurde und nun jo eben Altmeifter Lachner, muß ich doch ganz flüchtig Etwas vermelden — ich weiß es aus des Letzteren eigenem Munde.

Nemlich: Als sich Bogl, gesegnet von der Gesangsmuse, so überraschend und allseitig erfolgreich aus dem pädagogischen Gebiete auf die Bretter,
welche die Welt bedeuten, geschwungen hatte, suhr das heiße Berlangen, gleich ihm die Gesangsstügel zu rühren und Gold einzuernten, in sast alle Landschullehrer Baherns — und nicht nur in diese geehrten Herren, sondern auch in viele Mitglieder der spezissischen Agrikulturmenschheit.

So kam benn einst ein biberber Landbewohsner, mit obligat biberb herschauendem Sohn, welcher Sohn nach ruralväterlicher Meinung großes "Schini" zum Singen hatte und beshalb Meister Lachner Etwas vorsingen sollte. "Etliche 1000 Mark wären eben doch mitzunehmen, wenn es was werden könnte," meinte der Bater.

Lachner, die Hände ruhig auf den angenehm edel breiten Rücken legend: "Hm, glaub' es auch — nun, so soll er halt fingen."

Der Ruralvater: "Razzi, jett nimm bich g'samm und sing'!"

Der "schiniale" Sohn sang.

Balb barauf Lachner: "Lieber Mann, 's geht nicht!"

Der Landmann: "Raggi, jest fingst bas anbere G'sangl, und ftreng' bich an!"

Naggi fang und ftrengte fich möglichft an.

Lachner mit Nachdruck: "Mann, es geht einmal nicht, sag' ich — um das Singen ist 's ganz was Anderes — so kommt Einer nicht an."

D'rauf ber Nazzivater, mit äußerst listigem Gesicht und dabei einen großen Schinken unter'm Gewand hervorbringend und ihn mit beiden Händen fest auf ben nächsten Tisch postirend: "So? So geht's nicht?" — geht's jett —?"

Nein, es ging doch nicht — aber Nazzi Bater und Sohn gingen — was man auch in gewissermaßen ein wenig mehr passiver Weise ausdrücken könnte. —

Ich muß jetzt meine Redfeligkeit wirklich in Zaum nehmen, außerdem die Zahl der mehr oder minder notablen Besucher des Hofgartens und Café's, ungeachtet jenes meines Borbehaltes, immer größer würde.

Namentlich auch den und jenen Journalisten betreffend, von welchen der Eine mit fabelhafter Leich= tigkeit Rammerdiskussionen ausprägt, der Andere ber Welt in jeder Beziehung seine Ansicht über poli= tische und soziale Fragen surchlosest unverfroren und, so zu sagen, mit Brief und Sigl ausgibt!

Ja, ich käme da zu weit, indessen einiger ans berer namhaften "Hofgarten"= und Casébesucher will ich doch noch auf das Kürzeste gedenken — jener hochs bedeutsamen Bertreter der "Jagdwelt".

Besäße ich die nöthig praktischen Kenntnisse nebst Terminologie, ich setzte die venatorischen Meriten dieser geehrten Gräslich, Freiherrlich und Herrvonlichen Nimrode gewiß in zauberhaft bengalische Beleuchtung — so der besreundeten Herren, des Grasen Eb. v. Fugger und Freiherrn A. v. Barth, des Freiherrn v. Gumppenberg, des Herrn Architetturmalers v. Gärtner und Kentiers Kurz u. A. — natürlich mit ausgeführt Freund Stabsauditeur Stein del, Autor nutharer und angenehmster Schristen, dienlich zur gewissenhaftesten Führung in unseren Gebirgsgegenden.

Ja, ich hielte mit geziemendem Preis sicher nicht hinter dem Berge an — aber es gebricht mir, wie gesagt, an nöthiger Kenntniß des "Feld- und Wald-jagdlebens". Na, ich könnte mich, hinsichtlich dieses, nahe unverzeihlichen, Bildungsmangels mit einiger Kurzssichtigkeit zu entschuldigen suchen — aber da hätten die Optiker Abhilfe gewußt. — Also bessere Kechtsfertigung!

Der wahre Grund liegt in etwas Anderem in einer förmlich höheren Mahnung, daß ich auf dem Gebiete der Jagd keine Lorbeern zu suchen habe.

Soll ich sagen, worin diese höhere Mahnung bestand?

Nun benn — aber gang im Bertrauen gefagt:

Rein darin, daß ich in jungen Jahren mit einer alten Muskete aus der französischen Kriegszeit, welche mir ein biederer Landmann lud und lieh, in dessen Baumgarten auf die Jagd ging, woselbst ich dann auf einem Apfelbaum eine kleine Stelle des schwarzen Gewandes der Ehefrau meines Musketdarleihers für einen "Raben" hielt, dem ich sogleich Untergang schwor und losdrückte. Zum Glück versagte der Schuß, und es klappte nur, worauf mir aus dem besagten Apfelbaum sogleich ein paar äußerst verständlich rurale Drohworte zugerufen wurden — und zwar anter einem höchst ansehnlichen Apfelwurf, von welchem ich glücklicher Weise verschont blieb.

Seit jener Zeit ging ich nie mehr auf eine anbere, als die "Geschichts-, Sistorien- ober überhaupt Gedanken- und Menschenkenntnißjagd". —

Na, es ließe sich nun freilich noch Manches vom Intérieur des "Café's" selbst sagen.

So etwa von beffen zwei "höheren", zur "Rechten" und "Linken" befindlichen Regionen, in welchen chriftlich und weniger chriftlich fich ausgebende Rachmittags=,,Damen=Bereinigung", hie und da mit obligaten "Kinberrufen", stattfindet.

Einer meiner Freunde will Dies migbilligen.

Schnöder Freund, ein holdes "Schwätzchen" ift boch etwas so Schuldloses, gelegentlich wahrhaft hinzreißendes! Schade nur, daß aus dem Parterre des Café's jener schöneren Hälfte der Menschheit, statt geziemender Weihrauchwolken, nur Nicotindämpfe zu Theil werden.

Indessen es gewöhnt sich dafür die oben befindliche, junge Knaben-Generation frühzeitig an derlei.

So hat Alles sein Gutes! – Aber doch nun zu Ende? "Quod non!!" sage ich.

Bielmehr ist höchst nachdrücklich einer Reihe von Männern Erwähnung zu thun, von welchen sich seit anderthalb Decennien mindest Einige, hie und da eine größere Zahl, um die dritte Nachmittagsstunde an irgend einem Tisch im Freien, oder bei ungünstiger Jahreszeit links im Hintergrunde des Case's zussammensinden — beziehungsweise fanden. Denn der Ein' oder Andere vertauschte zum Herzleid der Genossen die Zeitlichkeit mit der Ewigkeit.

Die Namen berfelben genau zu eruiren, bleibe absolut einem fünftigen "Gofgarten=Plutarchus"

anheimgestellt — ja, man muß es den Historicis nicht zu leicht machen — höchstens gebe ich also den Anfangsbuchstaben.

Kurzab, es handelt sich um den schon weltkundig gewordenen (selbst Africa reisende und Nordpols sahrer wollen in so fernen Zonen von ihm gehört haben), um den sogenannten

"Tisch der bofen Bungen".

Wehe, nie gab es einen irrigeren "Terminus technicus socialis", und als Mitglied der kleinen Gesellschaft wird mir nachdrücklichste Abwehr zur Pflicht.

## Defensio.

Frage ich:

Ist er etwa nicht gut, ja seraphisch mild gemüthet, B., der edle Doctor und Autor des geschichtlich so lebenswahren Buches "Charitas Pirkheimer", anderer historischer Schriften und jeziger Redacteur der "historisch = politischen Blätter"? —

Ist er etwa sähig auch nur der leisesten Médissance jener Zweite, R., — er, der so verdient ruhmsreiche Schöpfer zierlichster, wie hinwieder erhabenster Tonwerke — nur Eines zu nennen "Christosphorus" — welches, zu München hochanerkannt,

feine weitere Feuerprobe im Rolner Gurgenich fo ruhmreich bestand?

Ober könnte P., jenes eble, affessorielle, durch seine liebe Geradheit herzgewinnende Mitglied des "Reichs-archives", der auch so gerne in antike "Numismatik" und "genealogische Untersuchungen" Vertieste, je einen Moment zu böser Zungenthätigkeit erübrigen, selbst wenn er (wie natürlich nicht) auf das Entfernteste dazu geneigt sein sollte?

Ober F., jener oberst monacensische Musikkritiker, welcher sich gelegentlich so wohlberechtigt in Wissenssicherheit ab= und zuwiegt? — Wann brächte er auch nur mit einem Hauch "Dissonanzen" in die Wohlmeinendheit für die ganze Welt — er, dessen ganzes Wesen und Leben der Harmonie geweiht ist, der an jedem Opern= und Concert=Abend die Notenhäupter aller seiner Lieben zählt und so glück= lich ist, wenn keines derselben sehlt!

Ober sollte er böszüngig sein, B., jener treffliche Civilprocessualist, ber humanst gesinnte, nie alternde, ewig elastische, geniale Citator klassische bramatischer Stellen — er, bem erhabenst "idealen" Frauencultus ergebene Conchiliolog und überdies voreinstiger, anmuthigster Flügelmann ber 7. Compagnie von Anno 1848! Ober bessen Bruber, oberaubiteur'scher Standeshöhe? Wie, sie Beide, die Guten.

Glaubensfesten, follten, als "Animae candidissimae", auch nur vom "Reflex" einer Wortmalice Ahnung haben?

Ober sollte eine davon haben F., jener reichbekorirte Summus Expertus in regno artium, Doctor und Consiliarius, Gründer des "Münchener Alterthums-Bereins", nec non Redacteur der "Wartburg"! Wie, wo, wann hätte er sich auch nur zu minutiösesten Sarkasmen geneigt bewiesen? Ja, er zieht das Feberschwert, wenn es artistischen Kämpfen gilt und schlägt dem Gegner möglichst eine gewaltige "Prim", aber außerdem ist er menschensreundlich und milb, wie ein Mailüstchen!

Ober, wenn von Nürnberg aus Befuch abstattenb, F., jener Kunst= und kunstgewerblich so wohl Erudite, welcher bei uns, gleichauf mit dem zeitweisen "Mit-kaiser" Kaiser Ludwigs des Bahern, das wohlstuende Prädikat der "Schöne" errrang.

Ober C., jener, wie im Leben, so in fürstlich hohen Aemtern langjährig bewährte Hofrath, ber unsäglich Gütevolle, Weitgereiste, er, bas Musterbild bes ebelsten Hibalgo's, Inhaber vieler und auch bes spanischen so hohen Orbens? Wie es ba (ich habe es in Folge meiner genauen Beziehen zum Hof von Madrid erfahren, vom Inhaber selbst hätte ich, obwaltender, wahrer Bescheidenheit wegen, schwerlich Kunde bekommen), wie es da heißt:

## Donna Isabel secunda etc. etc.

Queriendo daros una prueba de Mi Real aprecio à Vos Don Alejandro Cr— Secretario del Principe de Baviera, por Mi decreto etc. nombraros Comendador de Sa Real Orden de Jsabel la catolica etc. etc.

Und ein solcher fürtrefflicher, katholischer Commandeur sollte böszüngig sein? Und ist er nicht überbies "Blumist" ersten Ranges, also unstreitig zartest fühlenden, höchst ästhetischen Wesens — und er sollte je die Zunge spizen?

Ober C., jener hie und ba kommende, junge Chorbirektor und Compositeur? Sein Name gemahnt an italisch Sippologisches, Dahinstürmendes — aber er selbst, ist er nicht rastlos mild, nie geneigt, auch die seindlichste Macht nieder zu stampfen?

Ober ist er nicht milb und schonend, B., jener schon genannte, hohe, mannhaft schön herblickende Fabristant, welcher die Welt, weit über die germanischen Gränzen hinaus, auf das Rühmlichst' und verdient Einträglichste mit unverbrennbarem "Dachschutz" zu versehen weiß? — Er, der nebenbei seelenvolle Biolinist und Anno 1870 mit Orden übersähte Componist wirksamster Kriegsmärsche?

Ober nicht mild und schonend, wenn er sich aus erhabensten Sekretariatsregionen zu uns verliert, Sch., jener liebenswürdige, glaubenstreue, patriotische, Geschichtserfahrene, wieder andere Hofrath? Ja, er

gibt gelegentlich gerne ein kleines Späßchen zum Beften — aber sollte er damit je verlegen wollen? Nie, nie! Eben so schuldlos ift deffen gleichgefinnter Cousin, der berühmte, ewig schlagfertige Kammer-redner! Ja, als solcher kann man nicht stets so mild sprechen.

)

"Ja, Kamerrebner", würde jener ältere Cousin schelmisch sagen: Hoc est aliud rem!"

Ober sollte je böszüngig gewesen sein H., jener Gute, welcher sich nach langer "Kassa-Amtirung" in Quiescenzjahren raftlos mit Beobachtung der gesslügelten, nahezu unsichtbaren Thierwelt beschäftigte, dieses Gebiet nacheinander völlig beherrschte und beshalb auf Beschluß des "bösen Zungen=Senates" seierlich zum "Mottenkaiser" ernannt wurde?

Sei gegrüßt dort oben, du liebe Seele!

Ober etwa bessen Sohn, ber ausgezeichnete Bibliophile, welcher sich mit gleichem Forschereiser auf Ergründung alter "Bolksschauspiele" und "Bolkslieber" in Bayern, Destreich, Tirol und Ungarn warf? Er böszüngig? Wie betroffen blickte er boch, wenn er sich so beschuldigt müßte!

Ober Meister Anab — ich habe im Eifer vergessen, den Namen zu verschweigen — der treffliche Meister sage ich, welcher es so wohl versteht, die Seele durch seine schönen Bilber anzuzaubern, in denen

von Abendgold beglänzte oder von leisem Düster umwobene, bauliche Reste der "Bergangenheit" über üppigstem Pflanzenwuchs an stillen Gewässern, reichem Baumwuchs oder phantastischem Gewässer schweigsam und doch vielsagend aufragen. — Er je böszüngig, frage ich!

Ober war es H., jener ebel gemuthete, reich gebildete Capitano, welcher Jahr um Jahr mit so viel Ruhe und Scharfblick seine Badekosten zu Nausheim herausschlug, weil er sich vom Glück begleitet wußte, das er aber nie ärgerlich mächte, weil er sich zur rechten Zeit begnügte? Auch Du gegrüßt dort oben, und ewig sei vertheidigt dein urban anekbotenreicher Mund!

Ober F., jener liebwerthe, feinst geartete junge Graf, welcher uns von Stuttgart aus zum Zweck bes Begleites prinzlicher Häupter für stets entrissen werden wollte? Wann je hörte man ihn ein maliziöses "Zungengalöpple" anschlage? Nie — absolut unter seiner Würde — stets hinreißend milbe Rusbolphische Heiterkeit!

Ober R., jener, jest leiber feltenere Genoffe, ber hannoveranische Baron, großer Dürers sammler, bem wir unter vielem Trefflichen das liebe Buch "Nürnbergs Kunftleben" verdanken und beffen großem, heralbischem Opus wir schon

lange mit Spannung entgegensehen? — Nie eine Spur von spiger Zunge, nur angenehmste Weltsfreundlichkeit!

Ober, wenn von Nürnberg zu Besuch kommend, E., er, das Saupt, ber rastlose Förderer bes "germanischen Museums" — beim himmel, nie ein anderes, als ein freundselig friedliches Wort!

Ober — ber Bertheibigungseifer reißt hin — W., jenes ftändige Mitglied, der ehrwürdige Biolin= Birtuose, welcher, von seiner Hechinger Kammermusik=Blüthezeit an bis in den langjährigen Münschener Hosorchesterdienst herüber, mit jedem Bogenstrich seelenvollste Innigkeit kundgab? Und ein seelenvoller Bogenstrichvollender sollte böszüngig sein können?

Oder R., jener Oberinspekteur, gebürtig vom lobseligen Darm ftadt, médisant sein? Er, so freudig gerad' ehrlichen Blickes? Hat er nicht rastlos offizielle Landsahrten im Sinn zu bedenken, ungezählt Erwägungen, wie er nebenbei den "Garten" des bayerischen "National-Museums" wieder, und zwar "gratis", mit einem altehrwürdigen Steingebild bereichern könne?

Ober H. v. L., jener biedere Oberlandes= gerichtsrath, welcher seine Quiescenzjahre weitaus zu rühmlichsten Borträgen über Fortschritte des "Kunstgewerbes" und so vieles andere Interessante verwendet? Er versteht auch "Hieroglyphen" und "Keilschrift" — aber wie man "böszüngig" sein könnte, bliebe ihm ewig ein Rathsel!

Ober etwa F., der erlauchte Graf, den ich schon unter den "Nimroden" nannte, viel gewiegtes Kammermitglied, Autor gediegener Schriften über Fürst enfeld und andere baperische Klöster — wann sollte sein, an farbigsten Anekdoten reicher, Mund je ein maliziöses Wort verloren haben? Ich denke mit aller Macht nach, mir fällt keines bei!

Ober verlor je eines P., unser altwürdiger, weltberühmter, seelenreicher Cithervirtuose, von dessen Zauberklängen sich, auf seiner Reise mit Herzog Max, selbst die Phramiden von Gizeh tief bewegt fühlten und, wie man erzählt, die Sphinx ihr Haupt beifällig geneigt hat? Er, auf dessen Klänge die Jahrtausende um nichts weniger herabblickten, als auf die Soldaten unter Napoleon — er, dessen "Finger" so weihevoll wirkten, sollte seine "Zunge" irgend entweihen?

Ober sollte Dies M., jener Milbeste aller Sterblichen (begreislich mich ausgenommen), dessen Claboraten die Journalle serwelt vielen Dank schuldet, er, dessen holbe Phantasie gleich gerne in damaskischem Rosendust badet, wie sie sich auch mit Erinnerungen an "ruhmreiche Tage" von Anno 1870 beschäftigte?

Ober B., jener Treffliche, der "von Miris" der "Fliegenden Blätter"? Ja, er war — bevor er zum Fürstlich Taxis'schen Präsidenten emporgedieh und des=halb leider nur selten zu Besuch eintrifft — er war Staatswalt und mußte sich deshalb auf Anklagen einüben — aber in so wichtigen Betreffen, daß er sicher kleine, mißfällige Eigenschaften seiner Neben=menschen gerne übergeht, um sich nicht den goldenen Optimismus und die holde Naivetät zu verderben, in denen er, congenuin mit Franz Pocci, theuern Ansbenkens, die anmuthigsten Kindergeschichten schreibt.

Ober hörte man — leider schied er schon lange bahin — ein böses Wörtchen von W., jenem k. preuß. Geheimen Rath, dem gründlichen Kunstkenner und Herausgeber des großen Stiches "die Zerstörung von Jerusalem?" Nein, selbst dann nicht, als wider Erwarten und Recht noch ein zweites, kleineres Blatt gleichen Gegenstandes erschien, wodurch er in große Calamitäten gerieth!

Ober je eines von Sch., — tief wehmüthig schau' ich im Geist auch auf diesen dahingegangenen, hochwerthvollen Freund — bem Erklimmer des Künslün, dem großen Naturkundigen? Nie eine böse, auch nur leisesten Unmuth andeutende Sylbe gegen die Welt und Einzelne — und er wäre doch gewiß nicht unberechtigt gewesen, von Undank zu sprechen!

Ober von ihm, Sch., der leider auch nicht mehr hienieden, dem Gründer des "Münchener Punsch", dem stets froh begrüßten Humoristen und Drasmatiker? Nun ja, in der "Allgemeinen Zeistung" ließ er sich gelegentlich ein wenig scharf kaustisch heraus, aber im Leben selbst, behaupte ich, nie!

Ober wenn B. — leider auch fort von Erden — an den Tisch kam, jener ruhmreiche, alte Flöten = virtuose, Regenerator seines und aller einschlägigen gleichartigen Instrumente und überdies Berwandler schlechten "Eisens" in guten "Stahl" — wann je von ihm ein böses Wort?

Ober wann je eines vom Mund R.'s, bes eblen Dichters ber "Amaranth", falls er Meran versläßt, um einige Tage hier zu verweilen?

Ober je eines vom Munde Z.'s, des liebens= würdigen Meisters, des Schöpfers des "Maximi= lians=Monumentes", falls er gen München auf Besuch kömmt?

Oder, wenn er aus Berchtesgaden eintrifft, von W., dem großen Biographen Oesterreichs? Man hat Erhabeneres zu bereden, als sich an der Mitwelt zu reiben!

Ober, wenn er vom Peiffenberg, von Un= bechs, von Bernried ober fonft aus poëtischer Gin= siebelei kömmt, von H., jenem, mit reinster Seele ausgestatteten Grafen aus Bayern?

Ober, wenn von Weimar sich für Kurzes zu uns wendend, von meinem lieben Schwager G., dem edlen Dichter bes "Mädchens von Capri", der "Gundel vom Königssee", des "Farek Musa", des grauen Zelters, und so vieles anderen Erhabenen?

Ober von Pf., jenem, stets freudig begrüßten Polizeirath? Könnte man ihm auch nur eine mißwollende Aeußerung entferntest zutrauen? Ihm, mit seinem herzguten Blick — ihm, welcher der "baherischen Metropolis" den Beweiß seines Wohlwollens durch die, auf eigene Kosten aufgeführte, ganze linke Seite der "Maffeistraße" lieferte und durch mehrere Gebäude noch liefern wird? So viele Liebe für die Gesammtpopulation — und sich dann etwa an einzelnen geliebten Mitbürgern zungenweise wegen?

Rein undenkbar!

Ober, wenn er früher von Schloß Meersburg kam, M., jener Mitchef = Heralbiker Europa's, nahezu Universalordensbesitzer bis in das "Jerusalemi = tische" hinein, feinster Kunstfreund und Sammler im höchsten Ausbehnungsbegriff — Besitzer von Schwaneck u. A. — er sollte böszüngig gewesen sein? Nein, sage ich, dreimal nein! Wenn irgend zur "Verschwendung" geneigt, wie Dies nicht —

zu harmlos treffenden Wigen war er stets geneigt
— zum Berschwenden böser Worte war er unfähig!

Ober bazu fähig D., jener Porzellanmalerei= Mitmatador, wenn er jugenbfrisch, frohen, harm= losen Wesens hereinstürmt? Ueberstreift er nicht jedes ihm entschlüpfende, rasche Wörtchen sogleich wieder mit Spick= und Lavendelöl humanster Gesinnung?

Ober bazu fähig A., jener liebenswürdig hoch schlank gebaute Künftler, bessen Rame so lebhaft an einen großen Gelben bes "Schweizerlandes" gemahnt? Ja, in "Kunstcomité's" kämpst er, breitet, wenn nöthig, seine Arme und gibt sich den Feinden preis, um dem vordringen wollenden "Recht" eine Gasse zu brechen — aber im Leben ist er wohlig mild, nachgiebig, nachsichtig und beugt sich freundlichst gegen die Welt, wie stets liebewarm zur etwas kleineren Lebensgefährtin!

Ober war es seiner Zeit K., ber alte Freund, jener Mime, Vater unserer trefflichen Meisterin Dahn? Nach vielen Triumphen als Komiker ließ er sich bei uns nieder. Run, sielen ihm nicht die Worte stets wie Maiglöcklein und Jasmin vom Mund?

Sei gegrüßt da oben, du Lieber!

Ober ist je er böszüngig, K., jener würdige, über neunzigjährige Appellrath, wenn er von links rasch, leise auf Filzsohlen herauskömmt, dazu mit dem Zeige= finger deutend, allerliebst impromptuartig eine Erinnerung von vor 7 oder 8 Dezennien zum Besten gibt und sich dann wieder rasch und gleich unhörbar zurückzieht? Er, der Gott so viel Dank für langes Leben weiß und nichts als Liebe will, sollte medisant sein?

Ober der geift- und gemüthvolle Direktor Söl—
— bald wieder zu viel verrathen — jener frühere Staatsanwalt und nun Direktor, wenn er vom löb-lichen Straubing zu uns auf Besuch kömmt? Ich stehe auch für ihn ein!

Ober etwa D., jener 1870 schwer verwundete Capitano, der nun zu Regensburg residirende bajuwarische Generalagent der Gothaer Versicherungsbank? Wenn er uns besucht, der frisch Freundliche, je ein zu loses Wörtchen?

Oder ein folches von ihm, M., dem hochwohlsbestallten, humansten aller Rentbeamten, wenn er uns von Lichtenfels, dem berühmten Korbwaarenschappelplatz aus, mit seiner Anwesenheit beehrt? Nein, gelegentlich oder öfter nimmt er ein Prischen aus der Tabatière, aber nie reibt er eines der Mitwelt unter das Näschen!

Ober Glöt — halt, balb wieber zu viel verredet — ich frage, der Meister, wohnhaft außerhalb ber "Prophläen", der in frommem Sinn mit wirksamster Farbenmacht in biblischen Bilbern das "Ideale" mit dem "Realen" zu verbinden weiß? Bon ihm je ein böses Wort? Ferne von ihm, tief unter Historienmaler-Würde!

Ober je ein Spottwörtchen von ihm, B., dem "Clavier= und Orgelgewaltigen", bei k. Hoh. Herzog Max in Gunst Stehenden? Nie, nie, seine Seele ist schuldlos wie eine Blume, milb wie des Mondes sanstester Schein.

Ober je eines von den Lippen G.'s, des liebenswürbigsten aller Reichsbarone, dem stets zu harmlos herzlichstem Lachen geneigten? Bon ihm, der seelenvoll Orgel schlägt und im "Circolo italiano" opserwilligst Clavier spielte — der sich, wenn möglich, in ein Glas Wasser stürzte, um einer Fliege das Leben zu retten — der, wie die "böse Welt" sagt, in Italien durch einen fluchwürdigen Ladrobirbanten seiner goldenen Uhr beraubt worden sein soll und auch außerdem Gründe zum Groll auf die Welt haben könnte? — von ihm? Nie das leiseste böse Wörtchen.

Reichsbaron for ever!

Ober — um die Reihe zu schließen — sollte er malalinquistisch talentirt sein, welcher, raftlos Ci=garren verwüftend, in der Ecke ruht, von germanischen Gräbern, Grüften, Rittern, frohfrummen Frauen und Jungfrauen des Mittelalters, von Einfiedlern, Mön=

chen, Gelahrten, Bürgermeistern, Schreibern, und was weiter, träumend und dabei, von der Wucht der Erinnerungen überwältigt, gelegentlich zur Tasse seines Nachbars greift, an welcher er, wenn nicht lustig gewarnt, sicher ein Attentat verübte? Wie, er, der so gerne das viele, ihm wahrlich wohlbekannte, nicht Gute vergangener Zeiten übersieht und wo mögelich nur das unstreitig Gute und Schöne derselben vorsührt — er sollte aus der Rolle sallen und zwar Angesichts einer so eminent "werthvollen Gegenwart", in welcher es überhaupt nur "tadelslose" Mitlebende gibt? Und hat er seine Abgeneigtheit gegen jedes arge Wörtchen nicht durch die "Kunde vom Münchener Hofgarten" bewiesen?

So ift die Sache, und durchweg unrichtig ist es, von einem Tisch der "bösen Zungen" zu sprechen,

— viel wahrheitsgetreuer spräche man vom ruhm=
samen "Gremium der Wohlwollia!" —

Somit die "Bertheidigung" erledigt und wiederholt gesagt, die Namensergründung einem künftigen Autor überlassen.

Desgleichen überlassen hinsichtlich des "Hofgartens" und der Arcaden:

Die ganz genaue Schilberung bes raftlosen Zubranges ber Münchener Bevölkerung zum Lager Freund Zechbaur's (italienisch "Scotto-paesano") um Eroberung ächter "Havanna's", welche wohl selbst Ernst Mahner nicht ausgeschlagen hätte — sodann wieder überlassen die treue Schilderung der zwei anderen Gartenpartien, bei Lucio und 'Ecco — wieder die Hinfahrten, an der Residenz vorüber und dann links ab, wo vordem die Herzoge auf die Jagd ritten, zum "Corso" am "chinesischen Thurm" — weiter die Schilderung des plözlichen Einströmens der Musik=Pultträger in schoner Jahreszeit zur Ermöglichung der "Wilitär=Concerte" an Mittewoch=Nachmittagen — der männlich und weiblichen Hossgarten=Comparserie=Flucht bei plözlichen Regenzüssen nebst Parapluiausspannungsgeslatter, Tassengeklirr und Garçondurcheinandersstiegen — — —

Scherz ab -!

Ich beute noch, hinfichtlich unserer Zeiten, mit ganz anderen, erhabenen Empfindungen auf das Jahr 1870 hin, in welchem man verschiedene Quantitäten höchst "unfreiwilliger Gäste" aus südlichen Zonen am "Hosgarten" vorüber transportiren sah.

Cs waren Kriegsgefangene, Zuaven, Turko's und Zephhre.

Wetter, wie die Gesellen mit ihren verwitterten Gesichtern aus den Schlotterwägen heraus- und herübergafften!

Und dann später, die Ludwigsstraße herein, der "Siegeseinzug" der aus Frankreich zurückkehrenden Regimenter — — — —!

Und nun blicke ich noch einmal weit zurück zu ben zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts, in meine schönen, schönen Jugendzeiten, die so viel friedlicher waren, als die jetzigen in deren allseitiger Partei= wuth.

Zu was Anderem mich wenden, als zur holben Kunst jener Tage?

Ja, damals sah man im Hofgarten nicht selten noch den ernsten Landschafter Conjola dahingehen, den trefslichen Meister in Thiermalerei und Landsschaft, Wagenbauer — auch Landschafter Waarensberger, den kleinen "civis Pullachiensis", sah man lebhaft dahintrippeln — regelmäßig um 8 Uhr Morgens aber ein paar andere, hochgeschätzte Meister den Hofgarten kreuzen und drüben in die untere, letzte Thüre der damaligen "Bildergallerie" treten.

Dort führte es zu zwei "Malerwerkstätten", in beren einer Georg Dillis, in der anderen Jakob Dorner ihre schönen Landschaftsbilder schufen. Ich kannte sie Beibe gar wohl vom Vaterhause her, und sie waren mir geneigt, weil sie einen Zug zur Kunst bei mir wahrnahmen.

Deshalb durfte ich Dillis, den sein hochgebauten, freundlichen, dabei etwas ascetisch Ausschauenden begleiten, wenn er, sein grünes Stizzenbuch mit sich führend, langsam in den englischen Garten hinabschlenderte. Auch in die Werkstatt kam ich, und da gab er mir, abgesehen von guten Winken für die Malerei, auch manche werthvolle, nie vergessene, christliche Mahnung zum Geleit in mein kommendes Leben.

Aber auch zu Dorner, bem nicht hohen und etwas breit angelegten Herrn, kam ich mehrfach.

In letzteren Zeiten nahm er bekanntlich sehr gerne eine "Prise", und zwar hie und da so ergiebig und dabei im Eiser des Gesechtes für sein betressendes Opus so lebhaft, daß man, liebreich scherzend, sagte: "Wenn sich auf einer noch so schönen Landschaft gar kein Stäubchen Schnupstabak vorfinde, sei die Autorschaft Dorner's immerhin fraglich."

Na, so arg war es nicht, aber ein bischen Etwas war daran.

Gleichviel, Dorner erfuhr gelegentlich von der Nachrede, und wenn darüber ein Wort fiel, lachte oder schmunzelte er so in sich hinein — denn vom außerlichen Ernst ließ er nicht leicht ab, besonders wenn er an der Staffelei saß. Ja, er war schalkhaft, wie gesagt, mehr innerlich — und just am östesten, wenn es ihm selbst galt — je finsterer er dann schien, um so heiterer mutheten seine hingeschleuderten Worte an.

Eines Frühabends kam ich und klopfte an die Thüre der Werkstatt.

"Gerrrein — guten Abend! Aha? Man will schon wieder an Kunst prositiren? Rur daher postirt, daß man lernt, wie Natura übersetzt wird — aha!"

Ich setzte mich schier andächtig neben ihn, und er arbeitete, das ziemlich umfangreiche Haupt mit seinem riesig grünen Schild gerüftet, d'runter zwei große, runde Augengläser, fort. Ihr Inhaber tupfte emsig Blätter, beugte sich gelegentlich zurück, um das Gemalte von Ferne zu betrachten, malte dann wieder emsig — und schnupfte dazwischen.

Eine halbe Stunde verstrich, ohne daß er ein Wort verlor — bis er plöglich das graue, volle Haupt mit dem riesigen Augenschild zu mir wandte und mich mit unnachahmlich verhängnißvoller Stimme und bei wild gesträubten Brauen angraunste: "Sieht man, junger Mensch?" Er machte dann wieder ein paar Tupsen, schaute wieder zu mir und sagte mit tieser Stimme: "Sieht er, junger Mensch? Hat man gesehen? So wird man unsterblich!"

Worauf er rasch eine Prise nahm und zwar so lebhaft, daß wirklich einige kleine Flintzchen Tabak auf die Landschaft flogen, welche er unter ziemlich grimmigem Blick mit der Spatel entsernte.

Glaube aber, es blieb boch noch eines zurud.

Gleichviel, als er aufftand, ftreifte er mir über das haupt und lächelte mich an.

Einen Berggruß fenbe ich ihnen nach, Dorner und Dillis, ben zwei trefflichen Mannern!

Und wieder einen vollinnigen, aus so viel neueren Jahren ihm, Seinrich Seg, bem großen Meister firchlicher Sistorienmalerei!

Er hatte eine Werkstatt für Oelbilder da, wo Dorner früher geschaffen. Auch er war mir geneigt, und bei ihm entstand manches meiner landsschaftlichen Bilder. Zumal eine Skizze, während er eben am "Abendmahl", seinem letzten, großen, nicht ganz vollendeten Werk, welches sich in der "neuen Pinakothek" befindet, arbeitete. Es machte ihm, wegen beabsichtigter, hoher Farbwirkung, viel Mühe, und oft veränderte er Das und Jenes.

Einst gegen Mittag sagte er, auf bem hohen Gerüft stehend, sich ein wenig zurückbeugend und zum Haupte der zweiten Figur oben zu Rechten blickend, dann noch ein paar slüchtige Pinselstriche thuend und wieder hinblickend: "So, jest ist's mit der Ma=

lerei aus!" Kam dann herab, sah mir ein paar Augenblicke zu und sagte: "Ich habe noch einen Weg zu machen — zu einem alten Bekannten, der wohl bald von der Welt Abschied nimmt — Sie bleiben noch —?"

Ich blieb.

Ueber eine Stunde später trasen wir uns in der Anlage nächst Graf Pocci's Haus am Maximiliansplaße, just, wo sich die Pfade kreuzen. Da sprachen wir noch ein paar Worte über seinen alten Bekannten. Er schien wehmüthig, wiederholte seine Besorgniß, bot mir dann die Hand und sagte: "Ja, er wird bald heimgehen auf Gotteswegen. Nun denn also, wie Gott will — auf Wiedersehen jensseits — und wir Zwei auch!" —

Dabei beutete er wehmuthig lächelnd zur Gofgartengegend und meinte die "Werkftatt"!

Recht eigenthümlich berührten mich seine Worte, so daß ich ihm nachblickte, bis er bei Pocci hinaus und um die Ecke schritt.

Ich fah ihn über zwei Tage wieder.

Aber still lag er da.

۰

Der irbischen Hülle war sie entrückt worden, die herrliche Seele, die Gotterfüllte, welche die heilige Kunst nie entweiht hatte — und in gleich reinem Sinne dienen ihr seine Söhne Anton und August, meine lieben Freunde. — —

1

Und nun nach so viel Buntem noch einen weisteren Blid in jene meine frühe Jugendzeit.

Berträumend in sie und wie es bazumal im "Sofgarten" war, meine ich ihn, seine zwei Sündchen neben sich, langsam den Garten an der Residenzseite hinab und dann an der unteren Querseite gegen den englischen Garten schreiten zu sehen —

Ben benn?

König Mag I., ben freundlichen Bater seiner Babern.

Als ihm Anno 1825 braußen zu Nymphen= burg während bes Schlummers ein Engel die Seele von den Lippen geküßt und sie zum Himmel geführt hatte, und als dann der Trauerzug drüben hereinkam und zur Theatinerkirche einlenkte, welcher Schmerz der Abertausende — Alt und Jung weinte aus tiefst bewegtem Herzen — — — ———.

Doch kein so düsteres Bild am Schluß dieses Geplauders, vielmehr ein froherer Sindeut auf den Unvergeßlichen, gegen Alle Herablassenden, der mir in meinen Kinderjahren im eigenen väterlichen Hause, welches er mit der edlen Königin Caroline und drei Prinzessinen gnädigst besuchte, um meinen Bater besonders zu ehren, über die Scheitel streiste und sagte: "He, was wirst denn Du einmal werden, du kleiner Lusse du? Werd', was du willst — aber daß du

mir voraus ein guter Baper wirst — haft du gehört?"

Ich vergaß die Mahnung nicht.

Ja, ja, so war er, ber jederzeit die Sorge von der Stirne zu streisen, geneigt war, dessen Muth den Muth Aller hob, dessen Zutraulichkeit, wechselnd in würdigem Ernst und hinwieder in lieblichem Scherz, nicht im Leisesten der freudigsten Chrsurcht für ihn Eintrag that.

Und was benn Heiteres, wodurch sich seine Seele in ihrer Geneigtheit zu einem losen Abenteuer leicht= hin kennzeichnen läßt?

Ja, unter Manchem Dies:

٠

Einst früh Morgens im ichonften Leng war es.

Da wandelte er durch den "Hof="in den "englischen Garten" hinab und gelangte an das bekannte gelbe Säulengebäude unweit des "chinesischen Thurmes". In dem Gebäude hielten sich Beteranen aus den Napoleonischen Kriegszeiten, welche öfter von draußen im Land herein wechselten und in jeder Weise Aufsicht über den englischen Garten zur Pflicht hatten.

Nun war wieder ein solcher biederer Invalide hereingekommen, welcher seinen König und Herrn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, und er trat eben an dem Morgen seinen Dienst an, als Max, am Rande des Weges gerade über vom Säulenhaus, seinem langsamen Dahinwandeln Einhalt that und sich anschiete, vom nächsten Gebüsche ein paar Blüthen zu pflücken.

Dies sehen, der Invalide Kranzmeyer mit Bandelier und Säbel plöglich hinter ihm und ihn unter'm gewaltigen, grauen Schnurrbart angegraunst:

"Halt — ba wird nichts abgeriffen!"

Max: "Weshalb benn nicht?"

"Brrr - Königsbefehl!"

"Nun, auf die paar Blüthen wird es-doch nicht ankommen! — " Und pflückte.

Rrangmeger: "Man ift arretirt!"

"Nun, meinetwegen, ich geh' schon mit."

Auf dem Weg Max, fich einmal zu ihm wendend: "Wenn man mich freiläßt, bekommt man ein gutes Douceux."

"Bas? Beftechung? Brrr, Das sag' man mir nochmal!"

Max ruhig neben Kranzmeher fort, auf dem weiteren Wege dort und da unverkenntlich geneigt, sich mindest eine Schmalzblume von der Wiese zu ersobern.

Rranzmeyer: "Donnerrr - - Hand ab!

Man kam schließlich an den "Hofgarten", in welchem sich so früh Nicmand befand, und schritt dann durch das Hofgartenthor und nach links gegen die "Schloßwache".

Schloßwachposten: "Herrraus — !!" Mannsschaft heraus — "Präsentirt's Gewehr!" — Trommelschlag.

Mag abwinkend, dann zum erstaunt einhalten= den Kranzmeher: "Merkt Er was?"

"Ma — Majestät — brrr — bitt' tausend Mal um Pardo—n —!"

Max: "Weshalb denn? Sat nur seine Pflicht gethan, bafür wird Er recompensirt!"

Und zum nächsten wachthabenden Offizier Linbrunner lächelnd: "Kann man mir nicht fünf Kronenthaler leihen?"

Linbrunner höchst verlegen: "Ma— Majestät, bebauere unterthänigst — i—ich habe zufällig ka—
— kein Gelb bei mir! —"

Max: "So? Thut nichts — geht mir ja augenblicklich eben so!" Und zum Kranzmeher: "Bleib' Er da stehen, ich schick' ihm zehn Kronenthaler herab."

Richtig kam über nicht lange ein Hoflaquai, händigte ihm das Versprochene ein und fügte bei : "König Max lasse ihm nochmals Lob sagen und

}

danken, daß er die Blumen und Blüthen fo tapfer vertheidigt habe."

Und ber macht= und "zufällig" kein Gelb bei sich habende Offizier?"

Der wurde für seine große Verlegenheit auch, und zwar so wohl entschäbigt, daß er ziemliche Zeit in keine gleiche gerieth. Aber um einige Monate später hätte ihn Vater Max boch nicht mehr fragen bürsen: "Ob er ihm Etwas leihen könne?" Wirklich? Ja gewiß, weil die "böse Welt" sagt: Selbiger Locotenent habe die ganze königliche Finanzschreckens=Remuneration mit guten Kameraden verzubelt gehabt — und zwar die letzten 6 Thaler im "Hosgarten" bei Tambosi.

Ja, gerade da, wo jetzt der früher genannte Sardi=Lambosi'sche "Successor", der, angenehm in einiger Weise an die Roman Boos'schen Hertulesgestalten gemahnende, ehrenveste Herr Dengler das absolute Scepter schwingt und zwar über das unanzweiselbare "Mocca=Bereich", in welchem man sich bei obligatem Consum einer "Havannah" ungemein behaglich leichten Träumen der Vergangenheit hingeben kann, wie Träumen in die "Zukunst"— in welcher Andere, als wir, im "Münchener Hosgarten" weilen oder entlang wandeln ——.

A-dies, "hofgarten"!



u Enbe nun die lose Plauberei Bon alten, jüng'ren und von neuen Zeiten — Biel Dank an Alle, die mich auf dem Weg So freundlich wollten ab und zu begleiten!

Richt wahr, oft lautete es kunterbunt? Schier ward mir bang vor leisem Fingerbrohen, Wenn's gar so fast umher im Reigen ging, Sich Tolles fügte zum mehr Ernst' und Hohen.

Ihr aber nahmt es bennoch freundlich an, Berlangtet nicht, daß ftets auf langen Stelzen hinschreite das Begebniß — heischtet nicht Der "Reflexionen" Urgrund tiefes Wälzen,

Gestattet habt ihr leichte Schelmerei, Den Flug ba hin und wieder and'rer Orte — Ihr nicktet zu und bachtet Guch: "Ei nun, Wir folgen ihm bei seinem flücht'gen Sporte!"

Glück auf, daß Ihr in dieser ernsten Welt, Bei manchem Grund zum Denken und zu Schmerzen, Gleichwohl bewahrtet kindlich klaren Sinn, Und Fähigkeit zu harmlos bunten Scherzen —

Das bankt Ihr jener stets bewahrten Kraft In der Erfüllung aller edlen "Pflichten" ···· D'ran haltet fest — und wollt' auch Dunkel nah'n, Es währt nicht an, es wird sich wieder lichten, Und unter'm neu erblühten Baum des "Seins", Ruht Ihr in "freundlichen Erinnerungen", Beglückt durch "Gottestren" — ganz "renelos" — — Das ist der "währe Schatz der Nibelungen!"



Berichtigung.

Auf Seite 42 Zeile 6 von unten lese man statt des Graf Seeau'sche Leben: das Graf Serau'sche Leben.

|   |     |   | '      |
|---|-----|---|--------|
|   |     |   | :      |
|   |     |   | !      |
|   |     |   | ;<br>; |
| · |     |   |        |
|   |     |   |        |
|   |     |   | :      |
|   |     |   |        |
|   | . · |   |        |
|   |     | · |        |
|   |     |   |        |
|   |     | • |        |
|   |     | • | •      |

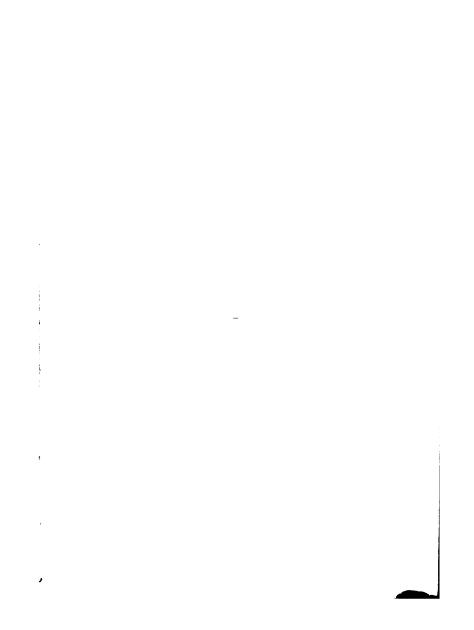

